

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



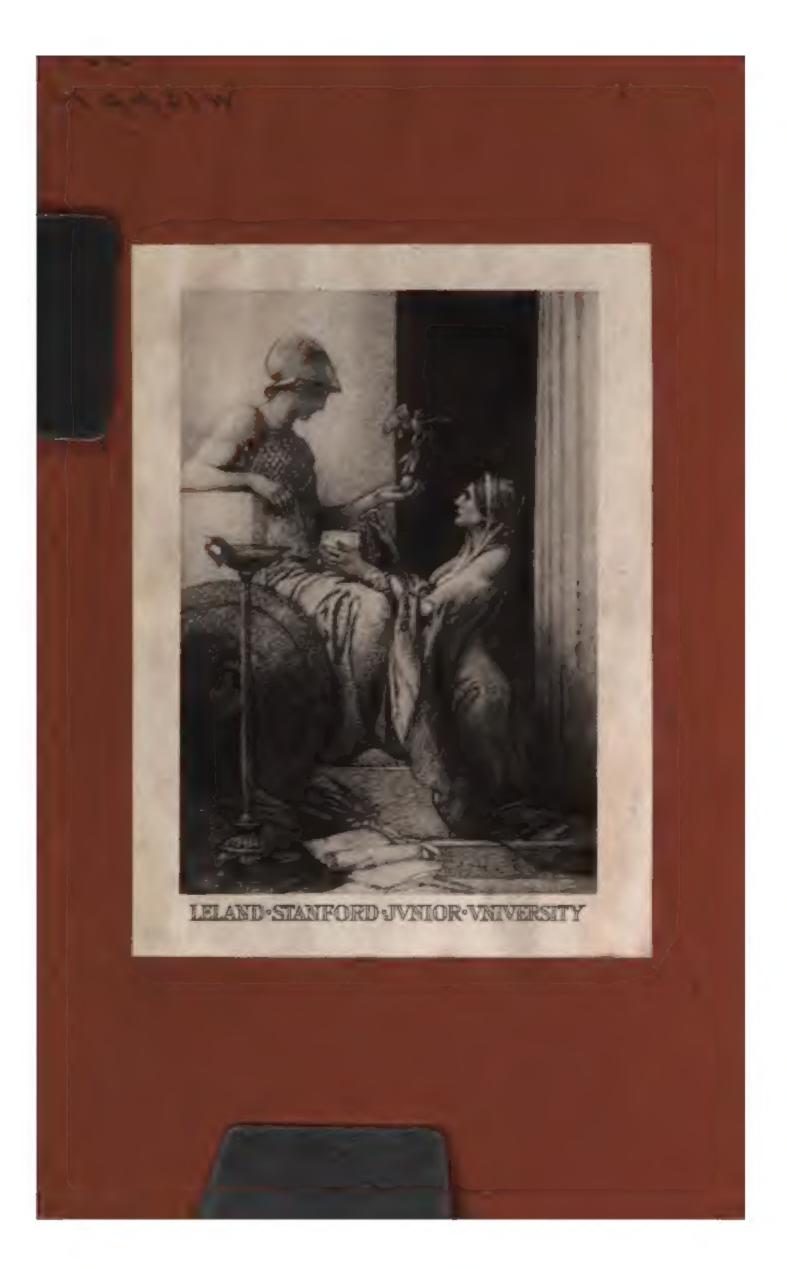



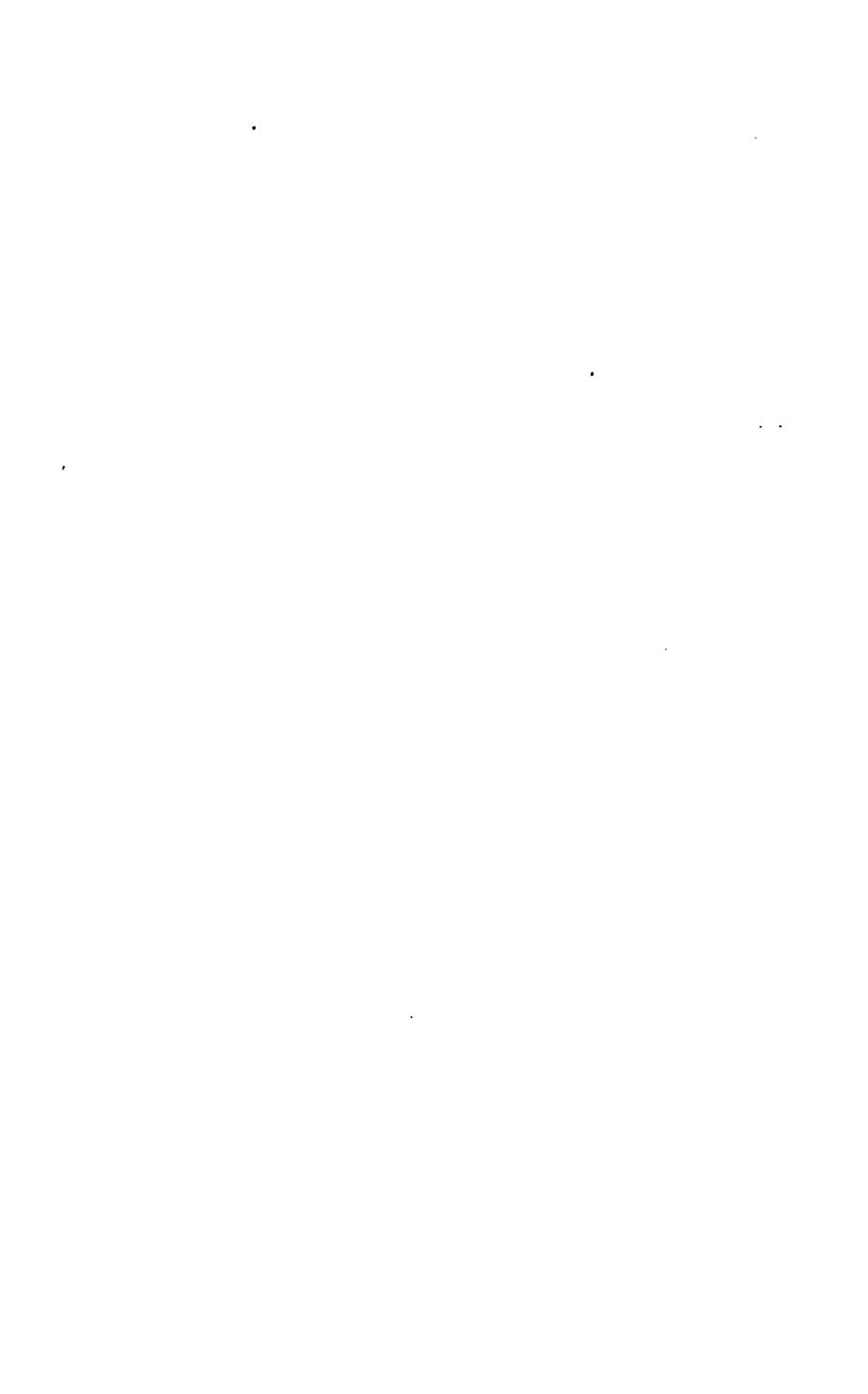

Hebbel. Sämtliche Werke.

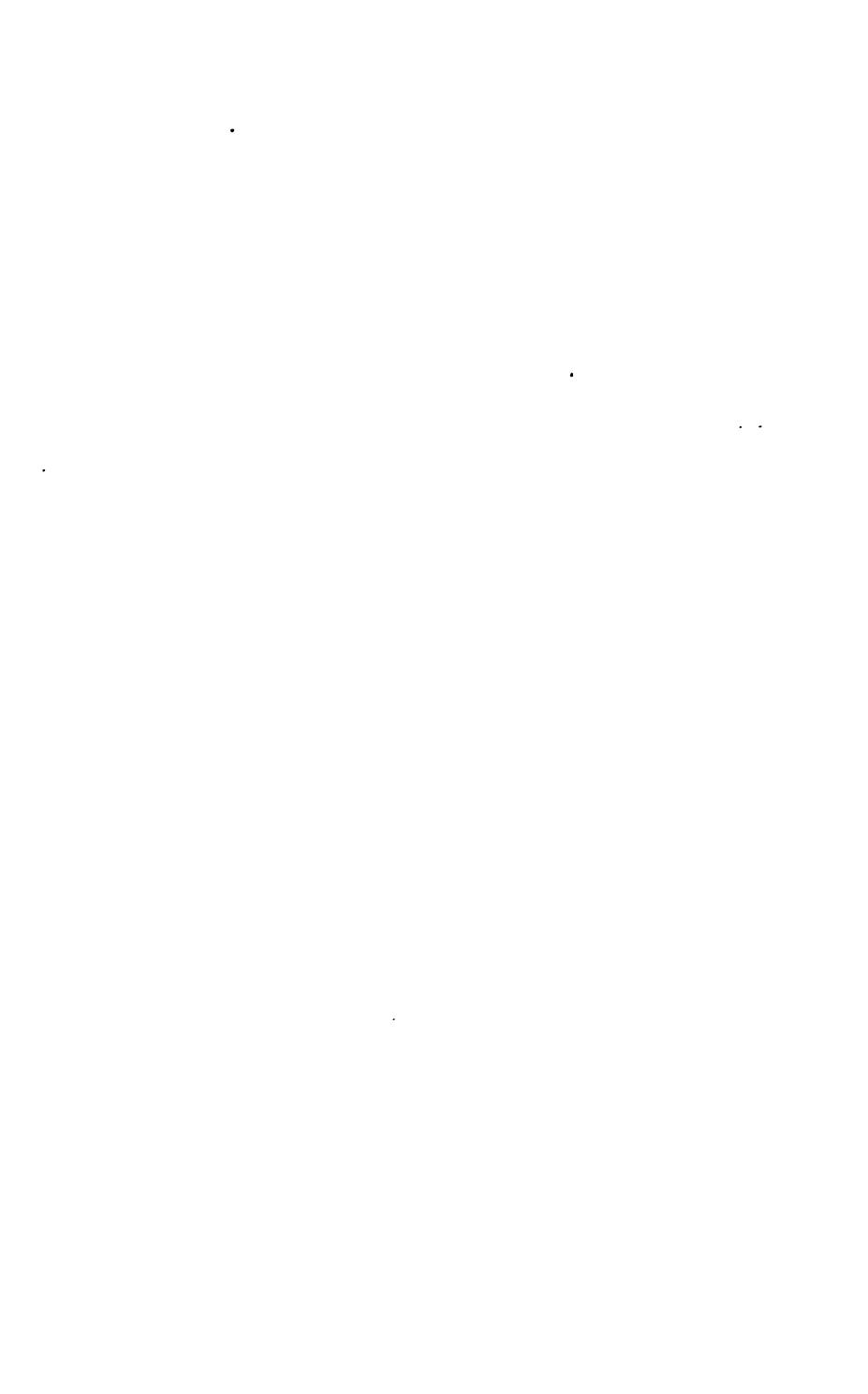

Hebbel. Sämtliche Werke.

## Friedrich Hebbel

## Sämtliche Werke

## Historisch-fritische Ausgabe

besorgt von

Richard Maria Werner

Erste Abteilung

Reue Substriptions-Ausgabe

(Zweite unveränderte Auflage)



Berlin B. Behr's Verlag Stegligerstr. 4

# Friedrich Hebbel

## Sämtliche Werke

## Sechster Band

Dramen VI. Demetrins. (1864.) — Gedichte I. Gesamtsunsgabe. 1857 — Gedichte II. Ans dem Nachlaß. 1857—1863



Berlin 1904 B. Behr's Verlag Steglißerstr. 4 Alle Rechte vorbehalten.

## Inhaltsverzeichnis.

|                                      | Seite                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Einleitung des Herausgeber           | 8: Demetrius XVII                   |
| Demetrius. 1864                      |                                     |
|                                      | gabe. 1857 141                      |
| Seite                                | 1                                   |
| Lieber 143                           | Der Haideknabe (8. 3. 44,           |
| Rachtlied (6. 5. 36, Heidelberg) 143 | <b>Paris</b> ) 166                  |
| Sturmabend (19. 5. 41, Ham=          | Baterunser (5.12.39, Hamburg) 169   |
| burg) 143                            | Die Polen sollen leben! (28. 8.     |
| Das lette Glas (27. 4. 36,           | 41, Hamburg) 170                    |
| Heidelberg) 144                      | Schön Hedwig (7. 11. 38,            |
| Der junge Schiffer (17. 11. 36,      | München)                            |
| · -                                  | 's ist Mitternacht (26. 9. 43,      |
| München)                             |                                     |
| Anabentod (3. 5. 38, München) 147    | Paris)                              |
| Schiffers Abschied (24. 4. 42,       | Der Maler (10. 11. 35, Hans         |
|                                      | burg)                               |
| Hamburg)                             |                                     |
| Bu Pferd! Bu Pferd! (19. 1. 39,      | Hamburg)                            |
| München)                             | Virgo et Mater (11. 9. 41,          |
| Requiem (15. 8. 40, Hamburg) 149     | Hamburg)                            |
| Ein nächtliches Eco 150              | Die junge Mutter (4. 4. 41,         |
| Lied (5. 6. 44, Paris) 151           | Hamburg)                            |
| Das Böglein (17.5.38, München) 152   | Das Kind am Brunnen (23, 9.         |
| Scheidelieder (1: 31. 1. 37,         | 41, Hamburg)                        |
| 2: 10. 3. 39, München) 153           | Das Bettelmädchen (37,              |
| Frühlingslied (24. 4. 38,            | München) 181                        |
| München)                             | Die heilige Drei (15. 10. 52,       |
| Das erste Zechgelag (13. 12.         | Wien)                               |
| 56, Wien)                            | Die treuen Brüder (20. 6. 38,       |
| Balladen und Berwandtes 156          | München) 187                        |
| Liebeszauber (18. 1. 44, Paris) 156  | Die Odaliske (31. 10. 53, Wien) 187 |
| Ein Dithmarfischer Bauer (9. 3.      | Das Kind (9. 7. 34, Wessel-         |
| 53, Wien) 160                        | buren) 189                          |

| Sent                                | . Seite                          |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Das Korn auf dem Dache (28.         | Einziges Geschiedensein (7. 1.   |  |  |
| 10. 53, Bisenz in Mähren) 190       | 37, München) 212                 |  |  |
| Husarenwerbung (24. 12. 56,         | Reue Liebe (24. 7. 41, Ham=      |  |  |
| 983ien) 191                         | burg) 212                        |  |  |
| Bermischte Gebichte 194             | Sie seh'n sich nicht wieder      |  |  |
| Aus der Kindheit (24. 2. 43,        | (24. 9. 41, Hamburg) 212         |  |  |
| Kopenhagen) 194                     | Auf ein erröthendes junges       |  |  |
| Der Schmetterling (18. 4. 33,       | Mädchen, das ich im Louvre       |  |  |
| Wesselburen) 196                    | fah (30. 1. 44, Paris) 213       |  |  |
| Bubensonntag (24. 5. 36, Hei-       | Ich und Du (43, Kopenhagen) 214  |  |  |
| belberg) 198                        | Letter Gruß (30. 1. 43,          |  |  |
| Ein frühes Liebesleben 199          | Kopenhagen) 214                  |  |  |
| 1. Die Jungfrau (28, 12.            | Stanzen auf ein Sicilianisches   |  |  |
| 33, Wesselselburen) 199             | Schwestern=Paar (18. 8. 45,      |  |  |
| 2. <b>Rampf</b> (56) 200            | Reapel) 215                      |  |  |
| 3. Sieg (56) 200                    | Das Opfer des Frühlings          |  |  |
| 4. <b>Glüd</b> (56) 201             | (18. 3. 45, Rom) 217             |  |  |
| 5. Der Tod (56) 201                 | Waldbilder                       |  |  |
| 6. Sput (3. 12. 36.                 | 1. Das Haus im Walde             |  |  |
| München) 202                        | (22. 12. 43, Paris) 221          |  |  |
| 7. Nachruf (16. 6. 34,              | 2. Böser Ort (24. 12. 43,        |  |  |
| Wesselburen) 203                    | Paris)                           |  |  |
| 8. Süße Täuschung (23.              | 3. Dicker Wald (29. 1. 43,       |  |  |
| 9. 34, Wesselburen) . 203           | Kopenhagen) 224                  |  |  |
| 9. Nachts (17.7.34, Wessels         | 4. Situation (12. 10. 38,        |  |  |
| buren)                              | München)                         |  |  |
| 10. Offenbarung (11. 8. 35,         | Abendgefühl (17. 10. 38,         |  |  |
| Hamburg) 205                        | München)                         |  |  |
| 11. Rachtlang (34 oder 56) 206      | Rachtgefühl (31. 5. 36, Heidels  |  |  |
| Auf eine Unbekannte (23. 4.         | berg)                            |  |  |
| 36, Heidelberg) 206                 | Rächtlicher Gruß (14. 5. 36,     |  |  |
| Auf ein altes Mädchen (35,          | Seidelberg)                      |  |  |
| Dithmarschen)                       | Borfrühling (20. 7. 37, Min-     |  |  |
| An Hedwig (17.2.37, München) 208    | (hen)                            |  |  |
| Liebesprobe (24. 7. 54, Marien=     | Die Rosen (27. 1. 44, Paris) 229 |  |  |
| bab)                                | Sommerbild (31. 8. 44,           |  |  |
| Auf die Genesung eines schönen      | Baris)                           |  |  |
| Mädens (24. 3. 45, Rom) 210         | Ein Bild aus Reichenau (47       |  |  |
| Tändelei (3. 5. 36, Heidelberg) 211 | ober 48)                         |  |  |

| Seite                              | Seite                            |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Herbstgefühl (2. 9. 36, Heidel=    | Dämmer - Empfindung (2. 2.       |
| berg)                              | 43, Kopenhagen) 258              |
| Spatiergang am Herbstabend         | Reminiscenz (29.1.43, Ropen=     |
| (13. 11. 36, München) 231          | hagen) 258                       |
| Herbstbild (10. 52, Wien) 232      | Rose und Lilie (28. 7. 41,       |
| Das Mädchen im Kampf mit           | Hamburg)                         |
| fich selbst (1: 18. 9. 39,         | Blume und Duft (10. 2. 38,       |
| Hamburg, 2: 11. 1. 45,             | München) 260                     |
| Rom)                               | Der Sonnen-Züngling (13. 1.      |
| An einen Freund (10. 4. 45,        | 39, München) 260                 |
| Rom) 234                           | Horn und Flöte (7. 11. 35,       |
| Eine Pflicht (10. 1. 45, Rom) 235  | Hamburg) 261                     |
| Höchstes Gebot (31. 12. 36,        | Der Kranke (5.1.38, München) 262 |
| München)                           | Das Grab (24.2.37, München) 263  |
| Mahnung (36, Heidelberg) . 236     | Die Schönheit der Welt (22. 2.   |
| An die Jünglinge (22. 6. 39,       | 49, Wien) 263                    |
| Hamburg) 236                       | Das Hermelin (3.1.56, Wien) 264  |
| Abams Opfer (14. 6. 39, Ham=       | Morgen und Abend (15. 1. 34,     |
| burg)                              | Wesselburen) 264                 |
| Der Baum in der Bufte (2. 5.       | An ein weinendes Kind (12. 1.    |
| 39, Hamburg) 238                   | 39, München) 265                 |
| Erquidung (20. 7. 36, Heidel-      | Die Unschuld (42, Hamburg) 265   |
| berg) 238                          | An den Tod (6. 37, München) 266  |
| In das Album meiner Frau           | Das alte Haus (25. 6. 34,        |
| (9. 3. 53, Wien) 239               | Wesselburen) 266                 |
| Großmutter (8. 7. 36, Heidel=      | Memento vivere (Winter 36,       |
| berg) 240                          | wohl 14. 3. 37, München) 269     |
| Ein Spatiergang in Paris           | Das Haus am Meer (22.2.38,       |
| (28. 5. 44, Paris) 241             | München) 270                     |
| Ein Geburtstag auf der Reise       | Unter'm Baum (28. 9. 40,         |
| (19. 3. 52) 247                    | Hamburg) 272                     |
| Auf dem Meer (28. 12. 42,          | Versöhnung (Winter 36, viel-     |
| Ropenhagen) 251                    | leicht 14. 12., München) . 272   |
| Proteus (15.6.34, Wesselburen) 253 | Auf ein schummerndes Kind        |
| Zwei Wanderer (20. 11. 37,         | (35, Hamburg) 274                |
| Minchen) 254                       | Alte Widmung dieser Gedichte     |
| Erleuchtung (36, Heidelberg). 255  | (41, Hamburg) 274                |
| Geburtsnacht = Traum (22. 3.       | Winterreise (20. 3. 39, Mühle    |
| 35, Hamburg) 255                   | hausen)                          |

| Sette                              | Seit                            |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Sommerreife (13. 3. 39, Gich:      | Und mußt du benn, trop Rraft    |  |  |
| ftäðt) 276                         | und Muth (36, Beibelberg) 292   |  |  |
| Die Rofen im Guben (21.5.45,       | Best stumm an bir vorbei die    |  |  |
| Meapel)                            | Belt (1. 5. 39, Hamburg) 292    |  |  |
| Die Rirmeg (7. 3. 44, Paris) 278   | Es grüßt dich wohl ein Augen-   |  |  |
| Bebet (6. 2. 43, Ropenhagen) 280   | blid (5. 1. 37, München) . 292  |  |  |
| Das Mabchen Rachts vor'm           | Unergrundlicher Schmerz (21,9.  |  |  |
| Spiegel (9. 8 45, Reapel) . 280    | 41, Hamburg) 293                |  |  |
| Thorwaldjens Ganymeb und           | Den bangften Traum begleitet    |  |  |
| der Adler (31. 1. 43, Ropen=       | (56)                            |  |  |
| hagen) 281                         | Des Dichters Teftament 294      |  |  |
| Meeresleuchten (18 1. 45, Rom) 282 | Das abgeschiedene Rind an       |  |  |
| Muf die Deutsche Rünftlerin        | feine Mutter (17. 12. 43,       |  |  |
| (24. 9. 50, Wien) 282              | Paris) 294                      |  |  |
| Muf bie Sigtinifche Dadonna        | Prolog gu Goethes hundert-      |  |  |
| (7. 51, in ber Dregbner            | jahriger Geburtefeier (8. 49,   |  |  |
| Gallerie) 283                      | Benging bei Bien) 298           |  |  |
| Meifenglud (18, 12, 56, Wien) 284  | Die Erbe und ber Menich (48,    |  |  |
| Der beste Liebesbrief (56          | Wien) 30                        |  |  |
| Wien) 285                          | An des Raifers von Desterreich  |  |  |
| Die Weihe der Racht (16. 8. 40,    | Majestät (53, Wien) 30          |  |  |
| Samburg)                           | Conette 30                      |  |  |
| Das Venerabile in der Nacht        | Un eine Romerm (30. 3. 45,      |  |  |
| (12, 7, 45, Neapel) 286            | Stom) 30                        |  |  |
| Dem Schmers fein Recht 287         | Im romifchen Carnebal (24. 9.   |  |  |
| Ewiger der Du in Tiefen            | 46, Wien) 309                   |  |  |
| wohnest (40, Hamburg) 287          | Eine Mondnacht in Rom (16.      |  |  |
| Liegt Giner ichwer gefangen        | 9. 45, Neapel) 30               |  |  |
| (22. 6. 36, Seibelberg) 289        | Die Lerche (23. 9. 46, Wien) 30 |  |  |
| Alle Bunden hören auf gu           | Der Bein (Frühling 42, Ham-     |  |  |
| bluten (16. 1. 44, Paris) . 289    | burg) 31                        |  |  |
| Schlafen, Schlafen, Richts als     | Bollenbung (Frühling 42, Ham=   |  |  |
| Schlafen (20. 11. 36, Mün-         | burg) 31                        |  |  |
| феп) 290                           | Rechtfertigung (28. 9. 45,      |  |  |
| Gott weiß, wie tief ber Meeres:    | Reapel) 311                     |  |  |
| grund (24. 7. 41, ham=             | Die Freiheit ber Gunbe (4. 10.  |  |  |
| burg) 291                          | 45, Reapel) 312                 |  |  |
| Ratur, du fannst mich nicht        | Schonheitsprobe (30. 3 45,      |  |  |
| vernichten (24. 1. 44, Baris) 291  | Rom)                            |  |  |
|                                    |                                 |  |  |

| Seite                                 | Seite                          |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| An Christine Engehausen (11.8.        | Epigramme und Ber-             |
| 46, Wien) 313                         | wandtes*) 326                  |
| Doppelter Krieg (14. 4. 45,           | I. Bilder 326                  |
| Rom)                                  | Auf den Dom zu Sanct           |
| An den Künftler (8. 10. 45,           | Stephan in Wien 326            |
| Neapel) 314                           | Todtenopfer 327                |
| Ein zweites (2. 9. 47, Wien) 314      | Wüstenbild 328                 |
| Unsere Zeit (4. 9.41, Hamburg) 315    | Schwalbe und Fliege 328        |
| Die menschliche Gesellschaft          | Geschlossener Kreis 328        |
| (3. 9. 41, Hamburg) 316               | Ein Beizenfeld in der Cam-     |
| Mein Bäan (4.9.41, Hamburg) 316       | pagna felice 328               |
| An eine edle Liebende (Früh=          | Bei der Bestattung des Herzogs |
| ling 42, Hamburg) 317                 | von Augustenburg in Kopen=     |
| Welt und Ich (desgleichen) 317        | hagen 329                      |
| An die Kunft (6.9.41, Hamburg) 318    | Der Greis 329                  |
| Die Schönheit (15.9.45, Reapel) 318   | Rach dem ersten Abend bei      |
| Die Berschmähte (14. 4. 45,           | Franconi in Paris 330          |
| Rom)                                  | Der Phönix331                  |
| Die beiden Zecher (25. 9. 46,         | Natur und Mensch 331           |
| Wien)                                 | Italiens erster Gruß 331       |
| Der Mensch und die Geschichte         | Rom                            |
| (5. 9. 41, Hamburg) 320               | Colosseum und Rotunda 332      |
| Mann und Weib (Frühling 42,           | Auf dem Capitol 332            |
| Hamburg)                              | Via appia                      |
| An ein schönes Kind (desgleichen) 321 | Der Epheu am Grabe der Cecilia |
| Das Heiligste (desgleichen) 322       | Metella                        |
| Mysterium (desgleichen) 322           | La chiesa sotteranea dei       |
| An den Aether (18. 4. 42,             | Capucini a Roma 332            |
| Hamburg)                              | Auf eine Biene in der Billa    |
| Die Sprache (23. 5. 45, Reapel) 323   | Medicis                        |
| Apollo von Belvedere (5. 5.           | Die Ruppelbeleuchtung zu       |
| 45, Rom)                              | Rom                            |
| An meinen Freund Gurlitt              | Bor dem Laocoon 334            |
| (45, Rom?) 324                        | Die Herme                      |
| Juno Ludovisi (18.9.45, Meapel) 325   | Ein Scirocco-Tag in Rom . 334  |
| Ein Bild (5. 4. 42, Hamburg) 326      | Vor Raphaels Galathea 335      |
|                                       |                                |

<sup>\*)</sup> Die Epigramme entstanden fast alle ohne Ausnahme in Rom und Neapel [1845].

| Seite !                             | Selte                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Die Alexander Schlachtin Reapel 335 | Der Größte 342                    |
| Der Lorbeer in Italien 335          | Blumen und Dornen 342             |
| In Albano                           | Der Weg gur Bilbung 342           |
| In ben pontinifchen Gunipfen . 336  | Lebensregel 342                   |
| Villa reale a Napoli 336            | Echon und freblich 342            |
| Reapolitanifches Bilb 336           | Menichenloos 343                  |
| Qluf einen Schnietterling, ber      | Die Frage bedingt die Antwort 343 |
| mich in ber Graberftraße gu         | Gottes Rathfel 343                |
| Bompejt umflog 336                  | Der ewige Bapit 343               |
| Die freilenmiche Geiltangerin 337   | Celbstertenutnifi 343             |
| Benedig                             | Die Belt 343                      |
| 11. Onomen 338                      | Bermunberung und Auflösung 344    |
| Der Lorbeer um ein Menichen:        | Mahnung 344                       |
| haupt                               | Die Gamme des Lebens 344          |
| Das Göchfte und bas Tieffte . 338   | Heroenschidfal 344                |
| Unf den Tob 338                     | Der Traum als Prophet 344         |
| Die doppelten Thranen bes           | Şah und Llebe 344                 |
| Menfchen 398                        | Welt und Menich 344               |
| Der Damon und ber Genius . 338      | III. Kunft 345                    |
| Der Birbel bes Geins 339            | Das Benje und die Talente . 345   |
| Transfubitantiation 339             | Deifter und Pfuicher 345          |
| Der Abend                           | Bemiffenefrage 346                |
| Die Grange bee Dlenichen 339        | 3bee und Geffalt 346              |
| Philosophenichtefal 339             | Bere und Broja 346                |
| Die Schaam 339                      | Die Deutsche Sprache 346          |
| Aln die Erbe 340                    | Beltpoefie 347                    |
| Der Schlaf 340                      | Die Regel 348                     |
| Des Lebens Dochites 340             | Die Boefie ber Formen 348         |
| An das Glika 340                    | Philosophie und Runft 348         |
| Der Buhrer burch's Leben 340        | Riederlandifche Schule 348        |
| Majestas hominis 340                | Bor einem Rembrand 349            |
| Jebermann in's Mibum 340            | Die Secundairen 349               |
| Der Trimmph ber Ratur 341           | Auf Manchen 349                   |
| Das größte Sindernig 341            | Grundbedingung bes Schonen 349    |
| Bedingtes Bertrauen 341             | Das Brincip ber Raturnad          |
| In ben Dlenfchen 341                | ahmung 349                        |
| An Columbus 341                     | Die alten Rainrbichter und bie    |
| Homo sapiens 341                    | neuen 349                         |
| Die Unsterblichen 342               | Boethes Rechtfertigung 350        |
|                                     |                                   |

| Seite                               | Seite.                             |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Schiller in feinen aefthetischen    | Die Romobie                        |
| Auffagen 350                        | Die moberne Komobie 358            |
| Tied als Dramenbichter 350          | Moderne Analyje bes Agas           |
| Ginem Urfprünglichen 350            | тетиоп                             |
| Goethes Biographie 351              | Dem Teufel fein Recht im Drama 358 |
| Troft                               | Ton und Farbe 358                  |
| Boethes Belobungen 351              | Die Situtation bes Dichters . 358  |
| Unfterbliche und Unbegrabene 351    | Dichterloos 359                    |
| Richtschnur                         | Eroft für beutiche Antoren . 359   |
| An den Dichter 352                  | Runft und Afterfunft 359           |
| An einen Schriftsteller 352         | Auf die modernen Frangofen         |
| Monolog eines römifchen De-         | und ihre beutschen Genoffen 359    |
| belljägers 352                      | Bur Beherzigung 359                |
| Leffing und feine Nachfolger . 353  | Die Form                           |
| Schiller und Napoleon 353           | An die Realissen 360               |
| Auf einen Absolutiften bes          | IV. Befchichte 360                 |
| Berfes im Drama 353                 | Jepiger Standpunct ber Be-         |
| Mufeinen viel gedrudten Lyricus 353 | fajichte                           |
| Shatespeare                         | Politische Situation 360           |
| Artoft                              | Den Staatsmännern 360              |
| <b>B</b> laten                      | Unfere Beit und bie Rreugguge 360  |
| Der alte Gleim 355                  | Friebrich ber Große 361            |
| Birtuofenportraits 355              | Ein Erfahrungsfas 361              |
| Allegorie und Symbol 355            | Berichiedener Cajus 361            |
| Die Deutsche Literatur 855          | Bu ermägen 361                     |
| Literatur-Spochen 355               | Der jüngste Tag und die Welt 361   |
| Ein Marr in Folto 355               | Moberne Staatsbilbungen . 361      |
| Rach der Lecture eines beutschen    | Rur weiter!                        |
| Dichter=Necrologs 356               | Tiberius' Antwort 362              |
| Grundirithum 356                    | Die Freiheit ber Preffe 362        |
| Bilberpoefie 356                    | Der Ungar und seine Ansprüche      |
| Wohl zu merfen 356                  | an Deutschland 362                 |
| Kriegsrecht                         | V. Ethifches 368                   |
| Guter Rath 357                      | Unfehibar                          |
| Distorischer Mildblid 357           | Gelbstwernichtung in ber Selbst-   |
| Der Dilettaut 357                   | erhaltung 363                      |
| Der Kritifer als Demiurg . 357      | Auf einen Menfchenfeind 363        |
| Ein philosophischer Analytiter      | Der fchltmme Egoift 363            |
| ber Runft 357                       | Eihischer Imperativ 364            |

| Söchstes Kriterium ber Bilsbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                           | Seite                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| bung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                  |  |  |
| Bietät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | im Bantheon 371                  |  |  |
| Devise für Kunst und Leben 364 Geset und Psicht 364 Das Geses 365 VI. Persönliches 365 VI. Persönliches 365 VI. Persönliches 365 Uncheinmaldem Bichteine Antewort . 365 Uncheinmaldem Bichteine Antewort . 365 Wein Lorbeer 366 Eelbsictritis meiner Dramen 366 Obliehnung 366 Obliehlung 366 Obliehnung 366 Oblie | _                               |                                  |  |  |
| Befet und Psticht . 364 Das Gefes 365 Rige und Wahrheit . 365 VI. Perfönliches . 365 VI. Perfönliches . 365 Weine Untwort sonder Gleichen 371 Undeinmaldem Wichteine Antewort . 365 Wein Borbeer . 366 Belötkritts meiner Dramen . 366 Rediktrits meiner Dramen . 366 Brophezeichung . 366 Brophezeichung . 366 Brophezeichung . 366 Beim Propheten zur Antewort . 366 Deim Propheten zur Antewort . 366 Deim Propheten zur Antewort . 366 Beiter Wunsch . 366 Deim Propheten zur Antewort . 366 Repter Wunsch . 366 Repter Wunsch . 366 Repter Bunsch . 366 Reine neuen Gedichte . 367 Ru hoher Preis . 367 In die Götter . 367 Onditio sins qua non . 367 Rwölf Jahre später . 368 VII. Buntes . 368 Den Berstand in Ehren . 368 Rapoleon . 369 Der Genius . 369 Der Bractifer kunslegung 370 Der Bractifer spricht . 370 Das Belübbe . 370 Das Belübbe . 370 Das Belübbe . 370 Das Belübbe . 370 Das Baterunser . 371 Unschelen lieben Brackeine . 378 Unschelen volleichen Sogel fand 377 Unschelen volleich . 378 Unschelen Bunten Gleichen . 371 Unschelen Louise Auslegung 370 Reine Gängerin . 378 Unschelen Bunten Geleichen . 378 Unschelen Louise Auslegung 370 Der Bractifer spricht . 370 Das Belübbe . 370 Das Belübbe . 370 Das Baterunser . 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                  |  |  |
| Das Gefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wefen und Pflicht 364           |                                  |  |  |
| Ringe und Bahrheit . 365 VI. Persönliches . 365 Undeinmal dem Bicht eine Antewort . 365 Wein Vorbeer . 366 Eelhstruif meiner Dramen 366 Prophezeihung . 368 Prophezeihung . 373 Prophezeihung . 373 Prophezeihung . 368 Prophezeihung . 375 Prophezeihung . 375 Prophezeih |                                 | Eine Untwort fonder Gleichen 371 |  |  |
| Undeinmalbem Bichteine Antewort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | Das römifche Bantheon 372        |  |  |
| Mein Borbeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VI. Berfonlices 365             | Un einen Binger bei Bompejt 372  |  |  |
| Rein Lorbeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auch einmal bem Bicht eine Ante | Traum und Boefie 372             |  |  |
| Selbsitritif meiner Dramen 366 Unter mein Bild von Rahl 373 Ublehnung 366 Brophezeihung 366 Brophezeihung 366 Dem Bropheten zur Antewort 366 Dem Bropheten zur Antewort 366 Dem Bropheten zur Antewort 366 Reine neuen Gedichte 366 Reine neuen Gedichte 366 Ru hoher Preis 366 Unter Wunsch 373 An einen Jünglung 3 | wort                            | Musrebe                          |  |  |
| Brophezeihung 366 Brophezeihung 366 Brophezeihung 366 Dem Bropheten zur Ante Christine auf dem Ball 373 wort 366 Lepter Bunsch 366 Reine neuen Gedichte 367 Reine neuen Gedichte 367 Ru hoher Preis 367 In die Götter 367 Londitio sine qua non 367 Londitio sine qua non 367 Londitio sine qua non 368 VII. Buntes 368 VII. Buntes 368 Das Urtheil der Freunde 368 Den Bertsand in Ehren 368 Richimist und Bapst 368 Richimist und Bapst 369 Dareios 369 Dareios 369 Dareios 369 Der Genius 369 Der Genius 369 Der Genius 369 Das Feuer 370 Berichiedene Consequenzen 370 Ber Bractister spruch 370 Ber Bractister spruch 370 Das Gelübde 370 Das Baterunser 371 Nangleichung 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mein Lorbeer 366                | Cafar und fein Schneider 372     |  |  |
| Brophezeihung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Selbstritif meiner Dramen . 366 | Unter mein Bilb von Rahl . 373   |  |  |
| wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ablehnung 366                   | Die Sohle 373                    |  |  |
| wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brophezeihung 366               | Ahnenftolz ber Bölfer 373        |  |  |
| Rester Bunsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dein Propheten gur Ante         |                                  |  |  |
| Reine neuen Gedichte . 367 Bu hoher Preis . 367 Un die Götter . 367 Un die Götter . 367 Unditio sine qus non . 367 Bwölf Jahre später . 368 VII. Buntes . 368 VII. Buntes . 368 Die Seilchen . 375 Das Urtheil der Freunde . 368 Text und ber Blinde . 375 Rapoleon . 368 Uchimist und Bapst . 369 Dareios . 369 Dareios . 369 Der Genius . 369 Der Genius . 369 Das Feuer . 370 Frommer Spruch . 370 Fatale Consequenze . 370 Das Gelübbe . 370 Das Baterunse . 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                  |  |  |
| Ru hoher Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                  |  |  |
| Un die Götter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meine neuen Gedichte 367        | Originalitat 374                 |  |  |
| Conditio sine qus non . 367 Bwölf Jahre später 368 VII. Buntes 368 Das Urtheil der Freunde . 368 Den Berstand in Ehren . 368 Rapoleon 368 Urdimist und Bapst . 369 Dareios 369 Der Genius 369 Der Genius 369 Der Genius 369 Der Genius 369 Das Jeuer 370 Frommer Spruch 370 Frommer Spruch 370 Das Gelübde 371 Das Gelübde 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 /- /- /-                      | Der Deutsche Mime 374            |  |  |
| Rwölf Jahre später                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Un die Götter 367               | Schauspielerfritif 374           |  |  |
| VII. Buntes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conditio sine qua non 367       | Die Beilchen 374                 |  |  |
| Das lletheil der Freunde . 368 Die Sonne und mein Kind . 375 Den Berktand in Ehren . 368 Text und Commentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3molf Jahre fpater 368          | Im Großen, wie im Aleinen . 374  |  |  |
| Den Berstand in Ehren . 368 Eest und Commentar . 375 Napoleon 368 Jm Frühlung 375 Alchimist und Bapst 369 Barnung 375 Dareiod 369 Das Urgeheimniß 376 Groß und klein 369 Shakespeares Testament . 376 Der Geniuß 369 Naupe und Schmetterling . 376 Berschiedene Consequenzen . 369 Die Nachtigall 376 Das Feuer 370 Die Kransheit 377 Frommer Spruch 370 Frommer Spruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VII, Buntes 368                 | Ich und ber Blinbe 375           |  |  |
| Mapoleon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | Die Sonne und mein Rind . 375    |  |  |
| Alchimist und Bapst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Den Berftand in Ehren 368       | _                                |  |  |
| Dareios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Im Frühlung 375                  |  |  |
| Groß und tlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                  |  |  |
| Der Genius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                  |  |  |
| Berschiedene Consequenzen 369 Die Nachtigall 376 Das Feuer 370 Die Kransheit 377 Frommer Spruch 370 Das grechtsche Feuer 377 Ein Eid und seine Auslegung 370 Auf einen Bettler 377 Fatale Consequenz 370 Meine Sängerin 377 Der Bractiser sprucht 370 Als ich einen tobten Bogel sand 377 Das Gelübbe 370 Abam und der Fruchtlern 378 Das Vaterunser 371 Ausgleichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                  |  |  |
| Das Feuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |  |  |
| Frommer Spruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                  |  |  |
| Ein Eid und seine Auslegung 370 Auf einen Bettler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                  |  |  |
| Fatale Consequenz 370 Meine Sängerin 377<br>Der Practifer spricht 370 Als ich einen tobten Bogel fand 377<br>Das Gelübbe 370 Abam und der Fruchtlern 378<br>Das Vaterunser 371 Ausgleichung 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                  |  |  |
| Der Practifer spricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                  |  |  |
| Das Baterunfer 371 Ausgleichung 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                  |  |  |
| Das Baterunfer 371 Ausgleichung 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · ·                           |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                  |  |  |
| Ein Garten 371   Der verborgene Raifer 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·                               |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ein Garten 371                  | Der verborgene Raiser 378        |  |  |

| eene                                | Sette                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| VIII. Gereimte 378                  | Ein Reiseabentheuer in Deutsch-   |
| <b>Barabel</b>                      | land                              |
| Die tragische Kunst (12. 2. 50,     | AufeineSängerin(1.6.57,Bien) 382  |
| <b>Wien</b> )                       | Sprüche                           |
| Die poetische Licenz 380            | An — (6. 5. 57, Weimar) . 383     |
| Gedichte II. Aus dem Rachlaß        | (1857—1863)                       |
| Der Zauberhain (Wien, 6.9.57) 385   | Halt nicht zu fest (Wien,         |
| herr und Knecht (Wien, 20.          | 11. 11. 61) 418                   |
| 11. 57)                             | Was ist das für ein Frauen-       |
| Der Ring (Wien, 4, 12. 57) 390      | bilb (Wien, 11. 2. 62) 418        |
| Der Tod fennt den Weg (Wien,        | Prolog zum 26. Februar 1862       |
| 7. 12. 57) 394                      | (Wien, 2. 62)                     |
| Ein Wald (Wien, 14. 12. 57) 397     | Meiner Tochter Christine in's     |
| Rustico-Campius (Wien, 57) . 401    | Gebetbuch (Wien, Oftern 62) 423   |
| An B. (Wien, 57) 401                | Aus dem Wiener Prater (Wien,      |
| Der Kirschenstrauß (Wien, 14.       | 6. 5. 62)                         |
| 6. 58) 401                          | Berloren und gefunden (Dres-      |
| Der Princes Marie Bittgen=          | ben, 9. 62)                       |
| stein Zwischen Weimar und           | Auf ein sehr schönes junges       |
| Jena, 28. 6. 58) 403                | Mädchen (Wien, 15. 10. 62) 426    |
| Das Geheimniß der Schönheit         | Bater und Sohn (Wien, 10.62) 427  |
| (Wien, 2. 6. 59) 404                | Diocletian (Wien, 3. 5. 63) . 429 |
| Drei Schwestern (7. 59) 405         | Spilog zum Timon von Athen        |
| Zum Schiller-Jubiläum (Wien,        | (Wien, 23. 5. 63) 432             |
| 11. 11. 59) 407                     | Liube (Gmunden, 27. 6. 63) . 434  |
| Schau' ich in die tiefste Ferne 408 | Der Bramine (Gmunden, in          |
| Auf das Thier (Wien, 25.4.60) 411   | schweren Leiden, 22. 7. 63) 434   |
| Der lette Baum (Wien, 28.8.60) 411  | Wenn bie Rofen ewig blühten       |
| Auf Göt von Berlichingen            | (Gnunden, 7. 63) 437              |
| (Wien, 23. 2. 61) 412               | Lustig tritt ein schöner Knabe    |
| An Seine Majestät, König            | (Baben bei Wien, 6. 9. 63) 437    |
| Wilhelm I. von Preußen              | Ein Griechischer Kaifer (Baden    |
| (Gmunden, 30. 7. 61) 412            | bei Wien 18. 9. 63) 439           |
| An Freund La Roche (Smunden,        | Wohin so flink, Du junges         |
| 1. 8. 61) 417                       | Nind (Baden bei Wien,             |
| Borüber (Bodenbach, 10.10.61) 417   | 19. 9. 63) 441                    |

| Seite                            | Seite                             |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Reue Cpigramme 443               | Halte das Glück                   |  |  |
| Napoleon und Staps 443           | Einsprache aus München 452        |  |  |
| Du bist alleiu 444               | Das Ibol der Ursprüng-            |  |  |
| Bur Erinnerung 444               | lichen                            |  |  |
| Die Granze des Bergebens . 444   | Marktruf 453                      |  |  |
| Das Haar in der Suppe 444        | Der Erfolg 453                    |  |  |
| Doppelte Eifersucht 444          | Ophelia in der Literatur 453      |  |  |
| Chriftus und seine Apostel . 445 | Frage 453                         |  |  |
| Der Mensch und die Güter         | Der Chemann 453                   |  |  |
| des Lebens 445                   | Einmal wieder vor Raphaels        |  |  |
| Ideal und Leben 445              | Madonna 454                       |  |  |
| Literatur-Geschichtschreiber 445 | Reizt Dich der goldene Apfel 454  |  |  |
| Gränze der Kunst 445             | Alle verneinenden Geister 454     |  |  |
| An die Feinde des Neuen . 446    | Soll sich die Menschheit 454      |  |  |
| Philosophus teutonicus 446       | Auf eine recensirende Dich=       |  |  |
| Das Sterben 446                  | terin                             |  |  |
| Gränze des Denkens 446           | Tugend nennt Ihr's 454            |  |  |
| Goethes Genius 446               | Veilchen ging ich zu suchen . 455 |  |  |
| Das Paradies steht offen 447     | Unterschied der Lebensalter . 455 |  |  |
| Amor und Hymen 447               | Auf der Reise enwsang' ich . 455  |  |  |
| An die Exacten 447               | Mit Ophelien 455                  |  |  |
| Das Decennium 447                | - ·                               |  |  |
| Lorbeer und Perlicke 447         | "Höre den Richter!" 455           |  |  |
| Die Farbe der Hoffnung 448       | Shakespeares Quellen 456          |  |  |
| An den Tragiter 448              | Die Remesis 456                   |  |  |
| Leichter verzeiht Dir 448        | Jehovah vor der absoluten         |  |  |
| Byron 448                        | Kritik 456                        |  |  |
| Der Dichter 448                  | Neander und das neue Testa-       |  |  |
| Kain und Himmel und Erde 448     | ment; Capitel: Aufersteh=         |  |  |
| Childe Harold449                 | ung 456                           |  |  |
| Lara                             | Newton als Greis 456              |  |  |
| Christian und Conrad 449         | Varnhagens Tagebuch 456           |  |  |
| Parisina 449                     | Phidias hätte                     |  |  |
| Lucifer                          | Nie begreift der Kleine 457       |  |  |
| Don Juan                         | Wißt Ihr, woran die Mo=           |  |  |
| Währt ein Gewitter 450           | ral                               |  |  |
| Auf das Nibelungenlied 450       | Wundern muß ich mich              |  |  |
| An meine Frau                    | sehr 457                          |  |  |
| David und Goliath 451            | Lieblich ist's 45.7               |  |  |

| Inhaltsverzeichnis.                       |                             | χV                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Seite<br>Unser Gevalter, der Storch . 457 | <br>  Eine Biene versucht b | Seit <b>e</b><br>a§ Mäd= |
| Armer König 458                           | chen                        | 458                      |
| Lesarten und Anmertungen                  |                             |                          |
| Demetrius                                 |                             | 461                      |

•

#### Einleitung des Herausgebers.

Schon an einem Münchner Märztage bes Jahres 1838 notierte Hebbel als trefflichen Stoff zu einem Lustspiel höheren Stils die Geschichte eines falschen Prinzen, der selbst nicht weiß, was er ist; und noch drei Jahre darnach beschäftigte ihn diese "sehr fruchtbare Idee" mit dem Problem eines Menschen, "der nicht einmal weiß, was für ihn gut ober bös ist" (vergl. Bd. V Es wäre bemnach eine Charakterstudie gewesen, die aber aus einer merkwürdigen Situation — was der Held oder unterlasse: Beides ist vielleicht Frevel und "auch thue Schande" — hervorgehen sollte. Dann hören wir lange nichts mehr von dem Plan, bis er Ende Februar oder anfangs März 1849 in anderer Form als Tagebuchnotiz wieder auf= taucht, nun aber schon mit Detailangaben und jedesfalls tragisch gewendet: "Ein Prinz, der nicht weiß, daß er es ist, der in der Verborgenheit erzogen wird, in der Wuth einen Mord begeht und nun, da das Gesetz ihn packen will, da er selbst auch damit übereinstimmt, daß es geschehe, plöglich erfährt, daß er über dem Gesetz steht; so wie auch diejenigen es erfahren, die ihn packen wollen". Es ist nicht zu verkennen, daß wir hier mit kurzen Worten schon eine Skizze zum jetzigen "Vorspiel" bes "Demetrius" besitzen. Wer sich an Schillers gleichnamiges Drama erinnert, wie es in unseren heutigen Ausgaben steht, würde wohl einen Wiederschein der Samborscenen annehmen; das wäre je= doch ein Jrrtum, denn Hebbel muß eine der Schiller-Ausgaben Bebbel, Berte VL

gekannt haben, in benen Körner nur einen ganz geringen Teil ber reichen Aufzeichnungen und Entwürfe zum "Demetrius" abs brucken ließ; allerdings hatte Hoffmeister schon im Jahre 1840 als dritten Band seiner "Nachlese zu Schillers Werken" weiteres Material vorgelegt, aber diese Publikation war Hebbel entgangen, erst durch die Neuaussage, die Hoffmeister 1858 als "Suplement zu Schillers Werken" erscheinen ließ, erhielt er Kunde davon, da er bereits sein Vorspiel gedichtet hatte und sich nun der Überzeinstimmung freuen konnte. An der Richtigkeit dieser Angaben mit A. Popek ("Der salsche Demetrius in der Dichtung. Prog. des Linzer Staatsgymn. 1895 S. 8) zu zweiseln, liegt bei Hebbels treuem Gedächtnis und unbestrittener Ausrichtigkeit kein Grund vor.

Allerdings schwebte Hebbel die Geschichte des Prinzen, der in Dunkelheit aufwächst und plötlich seine Herkunft erfährt, bereits in seinem siebenzehnten ober achtzehnten Jahre vor (vgl. Tgb. II. S. 450. Bw. II. S. 496. Nachlese II. S. 109) und zwar schon in Verbindung mit der historischen Figur des Demetrius, das scheint mir aus folgenden Sätzen im Briefe vom 18. Dezember 1845 an Elise (Bw. I S. 397) hervorzu= gehen, wo er von seiner Absicht spricht, allenfalls von Wien "mit Herrn von Zerboni auf seine Güter in Gallizien" zu gehen und "dort etwas Neues" zu schreiben: "Denke Dir," fügt er hinzu, "er ist Besitzer des Schlosses, worauf der falsche Demetrius, der Dir aus Schiller bekannt sehn wird, auferzogen wurde." Zerbonis Gut hieß übrigens, wie Hebbel im Tgb. am 26. September 1847 bemerkt: "Lisiatycze] bei Stryj, nächst Lemberg". Vielleicht legte ihm das seinen alten Plan wieder nahe, zu dem er auch auf dem Umweg über das Drama vom Königtum (V S. 128 f.) geführt werden konnte.

Aber nun ist wieder mehr als acht Jahre weder von Temetrius, noch sonst einem unerkannten Prinzen die Rede, erst nach dem Abschluß von "Siegfrieds Tod" und "Mutter und Kind" taucht das alte Wotiv plößlich wieder in ihm auf. Am 16. November 1857 schrieb er an Emil Kuh: "Die Nibelunger rühren sich nicht . . . Uebrigens ist es mir recht, wenn sie den ganzen Winter schlafen; dann schreibe ich ein Stück aus — Sie werden sich wundern! — der russischen Geschichte. Schon liegt Karamsin in eilf Bänden auf meinem Tische." Darum konnte er ihm dann am 13. Dezember mitteilen (Bw. II. S. 126), er wisse noch nicht, ob er die Nibelungen endigen oder "das russische Stück" aussühren werde. Die Jahresübersicht 1857 besagt nach einer Auszühlung des Geleisteten: "Ob es noch zu etwas Größerm kommt, muß ich abwarten, ich schwanke zwischen der Fortsehung der Nibelungen und der Vollendung des Schillerschen Demetrius, dem ich freilich eine ganz andere psychologische Grundlage geben müßte, wie er".

Als Hebbel nun im Juni 1858 der Weimarer Aufführung seiner "Genoveva" beiwohnte und von Dingelstedt in dessen Absicht eingeweiht wurde, zur Schillerseier Mustervorstellungen zu veranstalten, muß er von seinem Plan gesprochen haben, denn er teilt am 26. Juni Christine mit (Nachlese II. S. 92): "Demetrius ist hoch willsommen!" Der Großherzog Carl Alexander soll, von der Idee lebhaft angemutet, den Dichter zu bestimmen gesucht haben, "Schillers Demetrius für die Weimarer Bühne zu vollenden" ("Demetrius" 1864 S. VII), doch bestreitet Hebbel diese Nachricht Kolbenheher gegenüber (Nachlese II S. 109), nur mit Dingelstedt habe er über den Demetrius gesprochen.

So viel steht aber sest, daß er bald nach seiner Heim= kehr in seine Gnundner Idylle an die Ausführung ging; daß beweist die Notiz auf der Originalhandschrift des Dramaß: "angefangen den 31. July 1858", das lehrt noch klarer eine Antwort auf Julius Glasers Brief vom 28. Juli 1858; in diesem hatte es geheißen: "... ist nicht Ihnen der Gedanke, das Werk [Schillers] zu vollenden, sowie er Ihnen von außenher verleidet wurde, durch Aeußerliches wieder nahe gelegt worden?" Hebbel erhielt biefen Brief am 31. Juli und erwiderte am 4. August 1858 (Bm. II C. 343 f.): "Bunderlich genug hatte ich an bem namlichen Tage bie Eröffnunge-Scene jum Demetrius geschrieben, hundert Jamben in Ginem Bug, wie Shafefpeare, wenn auch nicht dabe auf Einem Bein stehend, wie Raupach . . . Ich habe alle Urfache mit meinem Buri gufrieben zu fein, und fonnte ben erften Act mit bestem Binde zu Ende fegeln; ich will aber nicht, ba er mir icon nicher genug ift . . ." Mit Glafers geiftvollen Auseinandersetzungen ftimmt er barin überein, daß für fein Drama nur die große und doch wieder in fich felbit zerriffene flavische Belt ben humus abgeben tonne, mabrend Schiller ohne 3meifel einzig und allein von dem allgemein menschlichen Moment bes Faktums angeregt worben fei. "Das bedingt benn aber freilich auch, wie ich nicht gebacht hatte, aber jest finde, eine fo gang vericiedene Behandlungsweise, daß ich faum noch das Recht behalten werbe, von "Schillers Grund-Idee" gu fprechen . . . Im Uebrigen ift mir, bis auf die Marina, die noch nicht ftark genug phosphorifirt, das gange Stud icon fo flar, wie eine wohlbeleuchtete Gebirgslandichaft, ich febe alle Umriffe und fann nicht mehr fehl geben, wenn ich auch noch nicht wiffen fann. mas fich in ben einzelnen Schluchten verbirgt . . ."

Den Stoff übersah Hebbel bamals also schon und hatte sich ein Bild der slavischen Verhaltnisse gestaltet, dem er gegen Mitte September auf Emil Kuhs Anregung durch eine kurze Reise nach Krakau größere Frische zu verleihen suchte. Christine teilte er nur flüchtig die ersten Eindrücke mit (Nachlese II S. 101 f.), aber der Prinzessin Bittgenstem gab er am 2. Ottober 1858 eine kleine Reisebeschreibung (Bw. II S. 472 f.), die für sein historisches Gesühl Zeugnis ablegt: er meldet dabei, daß er nach seiner Rückfunst den ersten Akt des Demetrius geendigt habe. "Die Lusgabe ist aber, wie ich sie faßte, sehr schwer, und namentlich hatten Sie Recht, mich zu sragen, was ich mit Marina machen wolle. Ich bewundere den Schillerschen Torso, und habe ihn

von jeher zu seinem Allerbesten gerechnet, kann jedoch keinen einzigen Vers davon brauchen. Er setzt hier, wie immer, Alles voraus und giebt sich nie damit ab, die Wurzeln der Menschen und der Dinge bloß zu legen; so ist Marina vom ersten Moment an die eingefleischte Herrschsucht, während doch die Czarin Katharina selbst einmal ein Mädchen von Marienburg war; jo begreife ich nicht, wie seine Marfa nach dem gewaltigen und an sich unübertrefflich großartigen Ausbruch des Muttergefühles in der ersten Scene ohne rhetorische Kunststücke zum Zweifel an ihrem Sohn gelangen soll, und doch ist an diesen Zweifel die Katastrophe geknüpft! Er läßt den Sturm elementarisch in seine Welt hineinbrausen, ich suche ihn aus Athenizügen ent= stehen zu lassen, und das sind so ganz verschiedene Styl-Arten, daß wir uns wirklich nur in der Grund-Idee und in der letten Wirkung begegnen können; darin liegt aber auch die einzige Berechtigung meiner Arbeit." Auch Campe gegenüber sprach sich Hebbel am 27. Oktober ähnlich aus (Nachl. II S. 102f.): "Ein Act ist fertig, von Schiller benutze ich keinen Vers, nur den Grundgedanken, er selbst müßte seinen Plan modificiren, wenn er jett lebte, und statt eines Feuerwerks ein historisches Bild des ungeheuren Slaven=Reichs geben wollte, worauf es bei mir allerdings abgesehen ist."

Am 13. Dezember 1858 vollendete Hebbel den zweiten Att und meldete es am folgenden Tage nach Weimar (Bw. II S. 51. 533). Dingelstedt, mit dem er eine "feste Uebereinkunst" wegen der Aufführung getroffen hatte (Bw. II S. 530), dachte die Arbeit schon weiter gediehen und erschraft daher, da er das Stück "bis spätestens Oftern" brauchte; doch tröstete ihn Hebbel (II S. 53): "Beruhige Dich, die ganze Agnes Bernauer schrieb ich in drei Monaten, die ganze Judith in einem." Inzwischen waren die Weimarer Mustervorstellungen zweiselhaft geworden, darum dachte Hebbel daran, den Demetrius im Winter ruhen zu lassen und Vorlesungen übers Drama zu halten, wie man

von ihm verlangte. Doch konnte er sich zu ihnen nicht ent= schließen und setzte daher den Demetrius fort; am 11. Januar 1859 ftand er auf der Höhe des dritten Akts (Bw. II S. 55) und meinte: "Die letten sind bei mir immer bloße Tiger=Sprünge, denen ihre Beute gewiß ist, mag sie nun werth sepn, was sie Auch glaube ich nicht, daß das Stück mich nun noch wieder los läßt." "Die schwerste aller Scenen, die erste Zu= sammenkunft zwischen Marfa und Demetrius" [B. 1383 ff.] lag hinter ihm, und er konnte die Rugel nun rollen lassen, wie er wollte (Bw. II S. 476), tropdem stellte sich ein Hindernis ein: "das Drama schöpft seine eigentliche Kraft aus den Zuständen, und Charactere, die nicht im Volksboden wurzeln, sind Topf= Darum mögte ich möglichst viel Adern der großen Gewächse. flavischen Welt in mein Stud hinüber leiten, und werde es nicht rascher abschließen, als ich muß, um jeder Duelle, die etwa noch unter der Erde sprudelt, Zeit zu gönnen, hervor zu stürzen und meinen kleinen Strom mit schwellen zu helfen." Als Hebbel in der "Genoveva", der "Maria Magdalena", der "Agnes Bernauer" und den "Nibelungen" die germanische Welt in ihren verschiedenen Entwickelungsstufen darstellte, selbst als er in der "Judith", in "Herodes und Mariamne" die jüdischen und römischen Verhältnisse lebendig werden ließ, schöpfte er aus der Fülle seiner Kenntnisse, aus inniger Vertrautheit mit der Volksseele zufolge seiner Abstammung oder seiner von Kindheit eifrig ge= triebenen Bibellektüre her; jett, da er im "Demetrius" die flavischen Anschauungen festhalten wollte, mußte er sie erst gründlich kennen lernen, um den Mangel eigener Fühlung mit ihnen zu ersetzen. Darum rückte seine Arbeit, die freilich auch mehrfach durch physische Indisposition und durch anderes, besonders das "Theoretisiren" aus Anlaß von Kritiken, unterbrochen wurde, nicht so rasch vor, als er wünschte. Der Januar 1859 ver= strich, und über die "zwei ein halb Acte" war er nicht hinaus= gekommen; es blieb auch weiter so: der Krieg kam und raubte die Stimmung, wenn er auch im Interesse des "Demetrius" einen bedeutenden Eindruck machte (Bw. II S. 480). Durch einen Zufall wurde Hebbel während der Herbstreise nach Weimar in Dresden wieder zur Welt seiner "Nibelungen" zurückgeführt (Bd. IV S. XVIf.), so daß er sein elfaktiges Monstrum 1860 vollendete und sich dann für den nächsten Winter "unendlich auf den Abschluß des Demetrius" freute (Bw. II S. 62). Es murde jedoch nichts daraus; am 8. Dezember 1861 erfuhr Hettner: "Was ich arbeite? Tausenderlei und also Nichts. Doch steht der Demetrius mir wohl am nächsten, wenn das Produktions= fieber noch einmal wieder kehren soll" (Bw. II S. 391) und hätte nach dem Brief vom 27. Februar 1862: "der Demetrius ist doch noch lebendig geworden" glauben können, das Werk werde fortgesett; dem war aber nicht so, denn in der Jahres= übersicht 1862 heißt es ausbrücklich: "ber Demetrius ruht, wie ein Stein, möge er im Stillen wachsen, wie ber!" Groth schreibt er (II S. 465) am 3. Januar 1863: "Ich . . . frage mich doch bereits ernst, ob ich wohl noch hoffen darf, meinen Demetrius . . . unter Dach und Fach zu bringen", und A. Stern am 29. Januar 1863 (II S. 517), sein Trauerspiel ruhe: "Ich kann mich durchaus nicht zu Shakespeares Methode bes raschen Scenen=Wechsels entschließen, denn wir haben nun einmal fein Theater mehr, auf dem ein in den Winkel gestellter Stock mit einem beschriebenen Papier=Feten die Zuschauer von Rom nach Egypten verset, und mit jeder "Berwandlung" fängt das Stück nach meinem Gefühl von vorn an, weil das Hin= und Her= schieben der Coulissen und das Auf= und Abtragen von Tischen und Bänken durch Theater=Bediente in Livreen jede Illusion Aber es ist unermeßlich schwer, im Demetrius die zerstört. unglaublich verwickelte Handlung auf wenige große Gruppen zurück zu führen und diese zu einer eng geschlossenen Kette zu gliedern. Darin steckt jett für mich die Hauptschwierigkeit, und möglicher Weise, jedoch nur im äußersten Nothfall, muß ich mir

einige Abweichungen von meinem bisherigen Wege gestatten, wenn ich nicht ganz sitzen bleiben will. Biel Beit habe ich nicht mehr zu verlieren; am 18. März d. J. werde ich funfzig Jahre!"

Da nun ber Demetrius nach wie bor "in tiefem Schlaf" lag, fuhr Bebbel fort, Die ruffijch-polnische Belt zu ftubieren, freilich zu seinem "Graus" (Nachl. II S 285). Der 50. Geburtstag verging, die Krantheit fam, Ruren und Badeaufenthalte wurden nötig, Schmerzen peinigten ben Dichter: ber Demetrius rührte fich nicht. Erft als Hebbel aus Badens Schwefelpfuhl Ende Ceptember 1863 nach Wien gurudfehrte, ward es anders, und so lauten die legten Borte des Tagebuche, 25. Oftober 1863: "Eine große Leibens-Beriode, die noch nicht vorüber ift, fo bag ich fie erft fpater fixiren tann. Aber feltsam genug, hat feit 14 Tagen ber poetische Beift angefangen, fich in mir zu regen, es entstanden anderthalb Acte des Demetrius, obgleich ich, durch Rheumatismus verhindert, faum im Stande war, sie nieder zu schreiben, und wenn es so fort geht, barf ich hoffen, bas Stud im Binter unter Dach und Fach zu bringen. Bunderlich-eigenfinnige Praft, Die sich Jahre lang so tief verbirgt, wie eine gurudgetretene Quelle unter ber Erde, und die bann, wie biefe. ploglich und oft zur unbequemften Stunde, wieber hervor bricht!"

Am 6. November endigte Hebbel den jezigen vierten Aft, das Folgende bis Vers 3241 schrieb er noch mit Tinte, das Weitere nur mehr flüchtig mit Bleistift nieder, weil er es nicht hindern konnte, wenn es ihm zum Kopse hinausschoß (Frankle. 59), und brach endlich mitten im Verse ab, weil die Kranksheit immer hestiger wurde und am 13. Dezember seinem Leben ein Ende machte, so seinen "lezten Bunsch" ersällend (VIS. 367 f.): "Daß sich in Flammen mein Geist entbinden möge, noch glühend von dem lezten Gedicht . . ."

Hebbel begann seinen "Demetrius" als ein sechsaktiges Drama, bessen erster Akt bem jetzigen Vorspiel, bessen zweiter dem jetzigen ersten Akt entsprach, es stand also die wichtige erste Begegnung zwischen Marsa und Demetrius (jetzt II 8) früher wirklich im dritten Akte. Hebbel mußte die 1859 unterbrochene Dichtung dort aufnehmen, wo Fürst Schuiskoi eingreift und die Wendung herbeiführt, es deuten aber flüchtige Notizen vor dem Vorspiel und dem jetzigen fünsten Akte darauf hin, daß er selbst schon die ursprüngliche Gliederung aufgab, nicht erst die Herausz geber des Dramas Emil Kuh und Julius Glaser

bedürfte nicht Hebbels ausdrücklicher Versicherung (Bw. II S. 496), um es unwahrscheinlich zu machen, daß ihm das nahende Schillerjubiläum den alten Stoff wieder nahe rückte; wir kennen seinen Respekt vor der Kunst, der ihm Zwangarbeit unmöglich machte; wir begreifen seine Unfähigkeit, zu beenden, "was der subjektivste aller Dichter angefangen hat", die Liebe da fortzuseten, "wo ein anderer zu lieben aufgehört hat" (Frankl S. 38). Wir wissen, daß gerade damals verschiedene Demetrius= dramen erschienen oder vorbereitet wurden: 1854 bildete Herman Grimms "Demetrius", tropdem er entschieden mißfallen hatte, das Tagesgespräch in Berlin, in München wurde 1856 Boden= stedts "Demetrius" vorbereitet, Laubes Absicht, den Schillerschen Torso zu vollenden, war bekannt, darauf spielte wohl Julius Glaser in seinem citierten Brief an; alles das hätte Hebbel cher abhalten können. Vielleicht war das Schillerjubiläum nur die Veranlassung, "mit Ernst" bei dem einmal begonnenen Werke zu verharren (Nachl. II S. 109 f.), und darin dürfte Dingelstedt in Weimar den Dichter bestärkt haben. Tas Stück stand damals schon so klar vor Hebbels Auge, daß er es in einer "mündlichen Rhapsodie" Dingelstedt aufzubauen vermochte, was diesen "mit Liebe" von dem Werk sprechen ließ. auch kein fester Plan, mehr als eine bloße Improvisation muß es doch gewesen sein; ein ausgearbeitetes Schema hatte Hebbel niemals, das versichert er oft genug und für den Demetrius noch besonders in dem schönen Brief an die Prinzessin Wittgen=

stein (Bw. II S. 475), aber bas innere Spiel mit einem Stoff gab ihm einen klaren Überblick, wie wir bei den Urteilen über Maler Müllers "Genoveva", über Deinhardsteins "Ludovico", Laubes "Struensee" erkennen, wenn er auch erst vor der Staffelei die eigentliche Arbeit leistete: "Mir ist ein Drama im buchstäblichsten Sinne dasselbe, was einem Jäger die Jagd ist; ich bereite mich so wenig darauf vor, wie auf einen Traum, und begreise nicht einmal, wie man das kann. Ich sehe Gestalten, mehr oder weniger hell beleuchtet, sei es nun im Dämmerlicht meiner Fantasie oder der Geschichte, und es reizt mich, sie sest zu halten, wie der Maler; Kopf nach Kopf tritt hervor, und alles llebrige sindet sich hinzu, wann ich's brauche. Nur mit den Volkszuständen suche ich mich recht vertraut zu machen, bevor ich an's Werk gehe, denn aus diesen zieht das Drama nach meiner Ueberzeugung seine ganze Krast."

Darum war es das Erste, als er an den Demetrius dachte, daß er das Studium von Koramfins elsbändiger "Geschichte des Nussischen Reichs" betrieb und es nach Beginn der Arbeit wieder vornahm (Bw. II S. 344), später las er jedesfalls Prosper Werimees Buch "Der salsche Demetrius", das 1853 von Drugulin verdeutscht erschien, schönste selbst aus einem Romane, wie Grimms "Fürstin der siedenten Werst" (vergl. Bw. II S. 5835.), den er auch besprach, sittengeschichtliche Details und versenste sich in verschiedene Memoirenwerke, deren Nachweis wohl nur einem Zusall gelingen wird Soweit ich versolgen kann, zeigt seine Benuhung der Duellen dieselbe Weise, die ich für "Agnes Bernauer" im einzelnen dargetan habe; nur mit den Namenssformen springt er bei seiner Unkenntnis des Slavischen höchst willfürlich um, ist dabei aber nicht von Vorgängern beeinstußt.

In dem Gewirr widerstreitender Ansichten über den "falschen" Demetrius bahnt er sich klar seinen Weg, ohne der Geschichte Iwang anzutun; unter den verschiedenen Möglichkeiten trifft er seine Wahl, von Schillers "Grundgedanken" geleitet, daß Demetrius zu Beginn ein Betrogener, kein Betrüger, gewesen sei und selbst an sich glaubte. Hebbel gewinnt bei seiner Auslese aus dem geschichtlichen Tatsachenmaterial eine ganz einheitliche Verknüpfung der Ereignisse zu einem wahrscheinlichen und not= wendigen Ganzen, durch seine Anlehnung an das flavische Wesen eine zwingende Folgerichtigkeit der Entwickelung. Sein Demetrius ist tatsächlich Iwans Sohn, wenn auch nicht in rechtmäßiger Che gezeugt; darum seine königlichen Eigenschaften, die an seine Echtheit glauben lassen. Allerdings hat er nicht auch die Grau= samkeit seines Vaters, aber Iwan selbst war nicht von Anfang an der "Grausame", sondern ward es erst durch die Umstände, darum kann sich sein Sohn unter anderen Voraussetzungen anders entfalten. Demetrius erscheint als königlicher Erbe, nicht als Usurpator; das bestimmt seine Haltung in entscheibenden Momenten: er verwirft die falschen kleinen Mittel eines Otrepiep, auch wenn sie ihm nüten; er übt wohl einen Gnadenakt, wenn er Schuiskois Sohn die Ehe gestattet, ohne jedoch am Gesetz rütteln zu lassen, auf die Gefahr hin, sich zu schaden; er lehnt, da ihm Gewissensfreiheit zu hoch steht, die Forderung der Jesuiten ab, sein Volk der katholischen Kirche zu überantworten, selbst wenn er dadurch aus Förderern sich Feinde schafft; er hat persönlichen Mut, rasches Auffassungsvermögen, bezwingende Liebenswürdigkeit in Benehmen und Reben, einen Zug ins Große, hohe sittliche Begriffe: jeder Zoll ein König! Tropdem ist er nicht etwa eine bloße Vereinigung aller Eigenschaften, die Hebbel von einem König forderte, kein blasses Herrscherideal, es zeigt sich Hebbels Kunft gerade barin, daß Demetrius einen ganz persönlichen Eindruck macht und doch als König, wie er sein soll, erscheint. Freilich führt das Erhaltene Demetrius nur bis zu dem Punkte, wo er den Glauben an sich selbst verliert und sich aufgiebt, so daß wir nicht entnehmen können, wie er sich in der "Czaren=Maske" benommen hätte.

Bis zur Höhe des vierten Afts eine in gerader Linie auf=

wärts führende Entwickelung. Die Liebe zu Marina, deren sich Demetrius plötlich bewußt wird, macht ihm, besonders nach dem Eingreisen Maschinkas und ihrer Andeutung von Olgas Wünschen, den Widerstreit zwischen seinem Selbstgefühl und seiner Stellung deutlich; die Beleidigung durch Odowalsky reizt ihn zu trotziger Tat, einer Art Selbstmordversuch; das läßt ihn dem Gesetz verfallen, und er will lieber sterben, als in seiner Lage weiter leben; die Entdeckung seiner Herben, als ihn ein Recht, das er die dahin nicht hatte und das vor ihm wohl noch kein Mensch entbehrte:

Das Recht, zu sein, wie ich nun einmal bin! Ich ward, so lang' ich diese Erde trete, Gescholten und gehaßt, und einen Jeden Hab' ich beleidigt, oder doch gefränkt, Und sagt' ich auch nur guten Tag zu ihm. Wan ist mit meinen Augen nicht zufrieden, Wan mögte, daß ich anders Athem holte, Van tadelt meine Mienen, meine Stimme, Und es ist wahr, ich red' ein wenig laut. Herr Kardinal, bin ich der Czarewitsch, So seßen meine Fehler Kronen auf, Und hüllen sich in Purpurmäntel ein ...

Als "angestammter Czar und letter Sproß aus Nuriks Blut" verlangt er die Herrschaft über Rußland, die sich "ein Geschöpf" Iwans, der Czar Boris Godunow, angemaßt hat, und sein Recht wird für viele zum Anlaß, sich ihm anzuschließen. Auch Otrepiep, ein Werkzeug des Kardinals, tritt hervor, indem er eigenmächtig und aus egoistischen Beweggründen die Czarin Warfa zu Demetrius schleppt. Sie kommt, um einen Betrüger zu entslarven, aber, gerührt durch das Aussehen, den Anstand und die Hochherzigkeit des Prätendenten, erkennt sie ihn als Sohn an, was der schlaue Fürst Schuiskoi zum Vorwand seines Absalls von Boris benutzt, um sich sofort persönliche Vorteile zu sichern. Demetrius aber bleibt sich getreu und denkt nicht bloß an das

rasche Durchsetzen seines Rechts in der Gegenwart, sondern an seine zukünftige Stellung, das bedingt sein Borgehen gegen Otrepiep wie Schuiskoi. Als Versechter des Rechts und Kämpser gegen das Unrecht kommt er und ist siegreich: Moskau öffnet ihm die Tore, nun ist er nicht übermütig oder stolz, was er nur als Jäger des Woiwoden von Sendomir schien. Sosort aber beginnt auch die Gegenaktion, die Otrepiep, von Schuiskoi gewonnen, unternimmt; ein Zusall begünstigt ihn: Barbara, die echte Mutter des Demetrius, tritt dem Sohn, von Liebe zu dem Langentbehrten verlockt, in den Weg, um wenigstens sein Kleid zu berühren, fällt und wird vom Czaren aufgehoben, der ihr, ohne den tiesen Sinn zu ahnen, bedeutungsvoll sagt:

Du hast den ersten Schmerz für mich erlitten, Dir soll auch meine erste Gnade werden . . .

Noch anderes bereitet auf den Umschwung vor: Marfa betritt die Czarengruft, um am Sarge des Kindes von Uglitsch betend auf die Stimme des Mutterherzens zu lauschen, die beim Bu= sammentreffen mit Demetrius schwieg; ihre Mutterliebe verrät sich erft, da sie Mniczeks Befehl auf Entfernung des Kindessargs nicht zu wiederholen vermag. Zwar segnet sie den Demetrius, zwar werden Schuiskoi und Otrepiep verhaftet, aber der Eindruck ihres Schrittes läßt sich nicht verwischen. Die Situation des Demetrius ist eine andere geworden: noch ist er nicht gesalbt, und schon drängt ihn fremder Einfluß zu Taten, die nicht aus seinem Herzen kommen. Das Todesurteil über Schuiskoi ringt ihm nicht Mniczeks politische Vorstellung, wohl aber die Sorge um die innig geliebte Braut ab, er unterzeichnet es zögernd und widerwillig. Nun wird ihm durch Gregory ein Teil der Intrigue enthüllt, die ihn auf den Thron brachte: die stille Arbeit in seinem Interesse, die Mitwirkung Barbaras an dem Rindestausch, die weiten Biele bes Jesuitenordens, die er mit seiner Macht über die Untertanen fördern kann; auch das verändert ihn nicht. Dem so Vorbereiteten tritt nun Barbara

entgegen und verrät ihm, ohne zu wollen, ja in befter Abficht. von ihrer Mutterliebe getrieben, bas Beheimnis feiner Berfunft, Da sturat er ploglich bon ber Bobe, auf die er gestellt mar: fein Recht hatte er zu erzwingen geglaubt, nun erfennt er fich als Betrogenen. Bugen will er, die Krone bon fich merfen, die unbewußte Schuld eingestehen, um vielleicht als Jager wieber frei wegziehen zu konnen. Aber er ift nicht mehr Berr feiner Sandlungen, fondern Stlave ber Berhaltniffe und muß, um bie anderen zu retten, als Rolle weiterspielen, mas er in Wahrheit zu fein glaubte. Marina foll nicht zur Kartenkönigin werben, fondern als Czarin aller Reugen heimtehren, bann will er selbst die Bulverkammer anzunden und sich wie der Rapitan eines icheiternben Schiffs in die Luft fprengen. Bis bahin begiebt er sich seiner Czarenmacht und beweist bies sofort durch die unbedingte Freilaffung Schuistois. Er handelt tonfequent, forbert aber den Aufstand, da nun Schuistoi die zwei Tage nach seiner Rettung mit Otrepieps Silfe ausnutt, das Bolf burch Borfpiegelungen, beren Unfinnigkeit ihre Wahrheit bei der thorichten Masse verburgt, zum Abfall bringt und die entscheidende Tat vorbereitet: das Schwert des Rechts blitt nicht langer.

Berhängnisvoll für Temetrius wird nicht so sehr der Haß, mit dem ihn neidische Gegner verfolgen, als die Liebe, die ihm entgegengebracht wird oder die er selbst hegt Es ist darum nur solgerichtig, wenn es in den "Ideen" (S 462, 25 f.) heißt: "Marsa erscheint in höchster Liebe für Demetrius, ihn zu retten, dies führt semen Tod herbei", und weiter, daß auch Warinas Liebe zum Schluß in voller Reinheit erblühen sollte. Nach der ganzen Anlage, wie nach den Andeutungen besonders in den Bersen 3072 ff. mußte das Ende des Temetrius ebenso königlich sein, wie sein ganzes Austreten, und vor allem, er durste nicht zum Schluß eine passive Rolle spielen, wenn nicht die Einheit der Gestalt vernichtet werden sollte. Er mußte sich in seiner ganzen Größe zeigen, indem er (vergl. V. 2963 f.) das Symbol seines

angestammten Rechts, die Krone, wegwersend, als Mann handelt und seinen Gegnern imponiert, wodurch "im Volk" die Überzeugung erwacht: "Er ist ein Zauberer, lebendig nicht so gefährlich, als tot". Das verträgt sich sehr gut mit der Erinnerung Christine Hebbels an das Ende, daß es unerwartet schnell kommen sollte, indem Otrepiep von rückwärts den Czaren durchzbohrt. Demetrius konnte die Krone ablegen und doch, von den Deutschen verteidigt (vgl. S. 462, 27 f.), noch Rettung sinden, wenn ihm nicht, wieder hinterrücks, das Verderben in der Person Otrepieps genaht wäre.

Hebbel faßte den Charafter des Demetrius wesentlich anders, viel realistischer, erdennäher, als Schiller, kehrte mehr den Menschen als den Helden hervor. Es wurde noch von niemandem verkannt, daß er ihm manchen Zug aus dem eigenen Leben geliehen habe, doch nur, was zu einem Manne paßte, der seinen höhern Fähigkeiten zum Trop in Niedrigkeit und Knechtschaft aufwächst, aber alle Hindernisse überwindet und an sein Ziel gelangt: "Ein Kaiser findet stets sein Kaisertum!" Kurz vor der Wiederaufnahme des "Demetrius" hat Hebbel den "Diocletian" ganz ebenso aufgefaßt und zu einer Art Parallelfigur umgeschaffen. Nach Analogie dieses wunderbaren Monologs könnte man auch für Demetrius Selbstmord consequenter als die Erdolchung durch Otrepiep halten, wenn nicht ein anderer Ausweg denkbar wäre. Demetrius durfte jest, da er kein Recht mehr auf die Erbschaft des Throns hat, versuchen, was ihm größer dünkt (B. 3009 ff.): sich den Thron durch seine persönlichen Gaben zu erwerben, und das könnte zu gelingen scheinen, bis Otrepieps Mörderhand dazwischen führe. Leider sind wir bei dem Mangel an Nachrichten auf solche Mutmaßungen angewiesen und bei Hebbel in einer viel ungünstigeren Lage, weil seine Konsequenz sich eben so wenig berechnen läßt, wie das Walten der Natur, und weil er in seiner Technik keinen Typus des dramatischen Ausbaues zeigt. Allerdings tritt im "Demetrius" stärker als in irgend einem anderen seiner Dramen die Intrigue ober das Gegenspiel hervor. Das bedingt der überlieserte Stoff, aber auch daraus läßt sich kaum etwas für den weiteren Berlauf ichließen, denn Hebbel läßt die Intrigue mehr welthistorischer, als dramatischer Natur sein, was von mehreren Beurteilern, besonders von S. Friedmann ("Das Deutsche Drama" Leipzig 1900. I S. 218) merkwürdig verkannt wird.

Schon Guftav Rettner (Schillers Demetrius. Schriften ber Goethe=Gef. IX S. XLII) hat mit feinem Gefühl barauf bin= gewiesen, wie Bebbel es verstand, dem Biob einen scharf ausgeprägten Charafterfopf zu geben. Ebenfo gelang ce ihm, tropbem er ihn nur flüchtig einführt, ben Legaten - Rangoni heißt er in ber Geschichte - zu einer fraftig umriffenen lebens= bollen Gestalt zu machen. Go stehen sich, in Siob und im Legaten verforpert, zwei Machte gegenüber, die uns zeigen, wie bas Leben "als einzelne Belle sich in das große Meer unendlicher Wirfung verliert" (Bb. IX S. 34, 30), wie die Schickfale des Einzelnen mit bem Gaugen bes Weltgetriebes gufammenhangen. Siob erscheint "wie die Beit": "er giebt und nimmt und bleibt, als mar' er nicht auch felbit ein Menich, in allem Wechsel, was er ift" (B. 1011 ff), wie eine Berkörverung bes unbarmherzig waltenden Schickfals. Der Legat ericheint wie bie immer ftrebende Rraft, die taufendmal mit frijdem Untrieb versucht, was taufendmal miglungen (B 483ff.), das große Bert ber Ginigung in ber driftlichen Belt burchzuführen und jo eine Weltidee zu vollenden. Wieder einmal jehen wir den Duglismus, der durch alle Erscheinungen hindurchgeht, wieder die Pringipien, die fich in ber Entwidelung ber Menschheit ent= falten, wieder hebt fich die Tragodie von einem weltgeschicht= lichen Hintergrund ab, weil Bebbel den ftartften Ginn für bas historisch Großartige hatte, worin freilich nicht bas Politische verstanden werden darf Der "Demetrins" bildet ein wichtiges Glied in ber Rette ber Bebbelichen Dramen, die uns bas bebeutsame religionsgeschichtliche Problem enthüllen und von der Gründung einer Religion ("Moloch"), über den Kampf von Heidentum und Monotheismus ("Judith"), den Widerstreit zwischen entartetem Juden= und Römertum mit der neuen christ= lichen Wertung der Individualität ("Herodes und Mariamne") zum Kampf zwischen vernichtendem Titanentum und christlicher Demut ("Nibelungen") führen und im Versuch, das Christentum zur Weltreligion zu machen ("Demetrius") einen gewissen Abschluß finden konnte.

Wieder freilich biegen sich die Werkzeuge um, so daß aus einem Gegensatz der Ideen ein Kampf um persönliche Vorteile wird, benn der Legat handelt nicht aus reiner Begeisterung für die Sache, sondern aus egoistischen Gründen: er will sich, als ein neuer Gregor, nach dem Vollbringen dessen, was zwölf Jahrhunderte umsonst versuchten, auf Sankt Peters Stuhl niederseten. Er bedient sich eines Otrepiep, eines Gregory, ohne das Individuelle genügend zu beachten; so mißlingt sein Plan. Das Motiv kommt freilich im Stück nicht genügend zur Geltung, wir dürfen eben nicht vergessen, daß nicht bloß der Schluß, sondern die lette Vollendung fehlt, und können an dieser Phase der dichterischen Entwickelung ermessen, was Hebbel mit seinem wiederholt gebrauchten Ausdruck meint, er habe nach ber Beendigung eines Dramas erst "alle Mauselöcher verstopft". Hier ist es nicht geschehen, darum klaffen noch Lücken, darum zeigen sich Ungleichheiten bes Stils, die man nur dann als Zeichen von "innerer Unsicherheit" ausehen dürfte (R. M. Meyer, Die Deutsche Litteratur des 19. Ih. S. 301), wenn Hebbel fein: "ich bin zufrieden" für den Demetrius ausgesprochen hätte.

Der Dualismus erscheint auch im Gegensat von Demetrius und Boris Godunow, nur umgekehrt. Hebbel legte Boris größere Bedeutung bei und zeichnete ihn kurz, aber mit sicht= licher Gerechtigkeit als ein Gegenbild zu Demetrius: durch eigene Kraft hat er sich vom Stallmeister Feodors zum Czaren.

aufgeschwungen, mit Geichick seine Herrichaft zu behaupten verftanden; ein "Recht" auf den Thron hatte er nicht, tropbem mußte er ihn besteigen, weil die Berhaltniffe ihn zwangen. Die geschichtlichen Thatsachen behielt Gebbel bei, nur führte er fie mit bem Recht bes Dichters auf andere Beweggrunde gurud. als die Siftorifer: fein Boris ift fein Beuchler, ber nur fo tut. als ob er die Krone verschmahte, er tragt wirklich Scheu por einer Gewalt, deren Disbrauch burch Iwan er schaudernd mit= erlebte; barum flammert fich diefer Boris teineswegs an die Herrschaft und verwirft ben Demetrius burchaus nicht als Betruger, nur ben Beugen und Gelfershelfern bringt er Diftrauen entgegen, benn es find die ewigen Feinde ber Ruffen, die Rolen und die Jesuiten, diese will er als die eigentlichen Gegner be-Bas Boris erreichte, will auch Demetrius erreichen. aber mit bem Recht bes Erben, bes gesegmäßigen Czarewitich. nicht mit dem Recht des Eroberers, obwohl er für eine folche Tat volles Berständnis hat; barum hegt er Achtung vor Boris und verwirft nicht ungeprüft, was diefer schuf. Es ist ein feiner Bug Debbels, daß er Demetrius unbewußt in Boris die eigene Stellung respettieren läßt, denn bald zeigt es fich, wie ahnlich es um Demetrius bestellt ift. Auch die Bestalt Godunoms hat alfo Hebbel anders gefaßt als Schiller

Am itärksten weicht er in der Zeichnung der Marfa von Schiller ab, was am besten Michael Bernans (Schriften zur Kritt und Litteraturgeschichte IV S. 41 ss.) dargetan hat. Bei Schiller leitet sie der Bunsch, sich an Boris zu rächen, deshalb ist sie sofort geneigt, Temetrius als ihren Sohn anzuerkennen, nur weil er ihr zu einem Triumph über ihren Gegner vershelsen kann, ohne daß ihr Muttergefühl mitwurfte, und so ist bei Schiller der Sprung von stächtigem Zweisel zu freudiger Zuversicht (B. 1029—1074) gewaltsam und nicht hinreichend motiviert. Hebbel such auch diesen Charafter bis in die Wurzeln zu verfolgen und stellt daher Marsa einsacher, menschlicher dar.

Mit Mühe hat sie Fassung erlangt und sich von dem Sturz aus der Höhe zur Klosterzelle erholt, noch sind die Vor= würfe nicht verstummt, die sie sich wegen ihrer Rache nach dem Uglitscher Mord macht, da bringt ihr das Erscheinen des Patriarchen mit seinen geheimnisvollen Andeutungen und der Erlaubnis, am Sarg ihres Sohnes zu beten, dann das Ein= greifen Otrepieps neuen inneren Kampf. Ihr erstes Gefühl bei der Nachricht, daß Vemetrius lebe, ist Empörung über die Gaukelei, aber ihre Zweifel werden geweckt, sie darf nicht wieder, wie in Uglitsch, unüberlegt handeln, sondern muß prüfen, ehe sie entscheidet. Ihr mütterliches Gefühl verwickelt sie in neue Wirren: lebt Demetrius, dann war ihre Rache in Uglitsch noch furchtbarer, als sie schon dachte (S. 463, 54 f.), deshalb muß sie an der Richtigkeit des Gerüchtes zweifeln. So tritt sie den Weg ins Lager an, so tritt sie dem Demetrius entgegen, um schließlich verwirrt und doch zweifelnd in seine Arme zu sinken. Und diese Zweifel bleiben, zerreißen ihr Inneres, treiben sie ruhlos zwischen Anerkennung und Mißtrauen hin und her, mischen sich in ihre Liebe und sollten schließlich den Tod des Demetrius herbeiführen. In ihr also ein tragischer Konflikt ähnlich dem Rüdigers in den "Nibelungen".

Als Gegenbild zu Marfa hat Hebbel die Gestalt der Barbara ersunden und wieder den Dualismus dadurch fühlbar gemacht. Wo Marfa zweiselt und zweiseln muß, glaubt Barbara, weil sie weiß; wo bei Marfa ein Widerstreit herrscht zwischen dem Gesühl für den angeblichen Sohn und gegen den Feind Boris, da lebt bei Barbara nur reine Liebe; wo Marfa doch immer zuerst an sich selbst denkt, da ist Barbara bereit, in Sclbst-losigkeit sich für den Sohn zu opfern; dieser Kontrast der beiden Frauen hätte sich in der Hauptscene zwischen ihnen, auf die Hebbel großen Wert legte, mit aller Macht entfalten und die Entscheidung für Demetrius herbeiführen sollen. In Marfa und Barbara stehen sich zwei entgegengesetze Frauencharaktere

gegenüber und icheinen fich mit Notwendigfeit gegenseitig gu bedingen. Neben ihnen hat eigentlich eine britte Frauengestalt nur bann Raum, wenn fie ein Gemijch aus beiben ift. Das berjucht Bebbel in feiner Marina, gang unabhängig von Schiller, mit fühner Auswahl aus ben historisch überlieferten Zügen wiffen, bag Marina am ipateften bei ihm zu "phosphorifiren" begann und ihm Schwierigkeiten machte; bas merkt man noch, benn fie greift nicht fo tief ins Drama ein, wie es nach bem Boripiel zu erwarten mare. Gleich einem Sonnenstrahl gleitet fie durch das Leben des Demetrius, aber ihre Berknüpfung mit dem Gangen ist nicht so bezwingend, als bies möglich gewesen mare, ihre Bedeutung für die Rampfe reicht nicht an die Wirkung in der Geschichte beran Anmutig, leichtsinnig und unüberlegt, grazios und voll Charme, heiter, fast brollig, ohne Ernit, ohne Gefühl für Pflicht, tanbelnd und bom Augenblick beitimmt, kokett und etwas theatralisch, übt sie einen starken Reiz aus und foll und wohl das Bild bes flavischen Maddens geben, wie es fich Bebbel borftellte; aber fie ift nicht ftart genug mit bein Drama verflochten, bier hatte Sebbel bei ber Schlufrebattion auch noch fraftig nachhelfen muffen

Die übrigen Figuren des Dramas verraten wieder den ausgeprägten Kontrast bei innerer Verwandtschaft. Schuisson und Otrepiep auf der einen, Mniczes und etwa Poniatowski auf der andern Seite vertreten die reale Politik und haben Anteil an der Intrigue. Schuiskoi und Mniczes Meister der kleinen Mutel, durch die ein Erfolg erreicht werden kann, schrecken vor dem Ausersten nicht zurück, wo es ihnen nütt, und verfolgen hanptsächlich egoistische Zwecke. Otrepiep und Poniatowski haben bei gleichem Egoismus doch einen Zusah von Romantik; besonders jener, den Hebbel mit Benuhung von Beobachtungen wahrend der Revolution von 1848 gezeichnet haben dürfte, indem er den wahrscheinlichen Namen des historischen "falschen" Demetrius zu einer eigenen Gestalt erhob, verschlagen und wandlungssähig,

gewandt und nie verlegen, ein vortresslicher Agitator, einzig in seiner Art, ist eine jener Naturen, die jedem ihre Hilfe leihen, wenn er sie nur bezahlt, aber er hat wenigstens einen abenteuerslichen Anstrich. Poniatowski, bei dem man unwillkürlich an Schillers Cdowalsky denkt, sollte weiterhin auch einen Teil der Rolle übernehmen, die Basmanow in der Geschichte spielt, er ist sreilich von Hebbel kaum slüchtig angelegt.

So viel ich sehe, ging Hebbel nur von Schillers Fragment und den historischen Darstellungen aus; die anderen dramatischen Bearbeitungen blieben ohne Einfluß auf ihn. Um die Schiller= fortsetzungen von Maltit und Laube wußte er, von Herman Grimms, Bodenstedts und Kühnes Dramen konnte er wissen, aber weder in Aufzeichnungen, noch viel weniger in seinem Drama finden wir die geringste Spur von ihnen, nicht einmal, wie bei der "Genoveva" ein Gestalten aus Opposition gegen die anderen. Die monographischen Darstellungen des Demetriusstoffes von A. Popek (Prog. des Gymn. zu Linz 1893—1895) und von A. Stein (Prog. der Oberrealschule zu Mülhausen i. E. 1891 und 1894) lassen, wie die meisten ähnlichen Arbeiten, seinere Untersuchung vermissen und ermangeln in ihrer Aneinander= reihung von einzelnen Analysen einer fördernden Erfassung des Problems. Popek streift nicht einmal Hebbels Verhältnis zur Geichichte.

Und doch mussen wir bewundern, mit wie großem Geschick Hebbel den gewaltigen Stoff meisterte und in wenigen großen Gruppen und geschlossenen Scenen gliederte; nur im Borsipiel, das ohnehin noch der stärksten Überarbeitung bedurste, ein dreimaliger, im ersten Alt ein zweimaliger Scenenwechsel; vom dritten Alt, auf der Höhe der Schassenskraft, eine Konsentration, die geradezu in Erstaunen setzt: ohne Gewaltsamkeit, wie selbstverständlich, werden rasch hinter einander, eins aus dem andern folgend, die verschiedenen Rotive vereinigt, ohne sich zu bedrängen. Wer mit Ausmerksamkeit den Ausbau des

dritten oder des vierten Afts studiert, muß die spielende Besherrschung einer virtuosen Technik erkennen. Einer so entwickelten Künstlerschaft wäre die letzte Schwierigkeit, ein konsequenter tragischer Abschluß, nicht unüberwindlich gewesen. Das Wie freilich läßt sich kaum ausdenken, denn es sehlt nicht mehr viel, weshalb auf engem Raum die größte Kraft einsetzen mußte.

Um so gewagter muß daher der Bersuch erscheinen, Hebbels Drama zu vollenden oder wenigstens äußerlich mit einem Notbache zu versehen. Zuerst unternahm ihn meines Wissens Ludwig Goldhann, benn die Nachricht, Emil Kuh habe 1869 einen Schluß gedichtet (Goedeke Grundriß V2 S. 253) und so das Drama in Berlin am 10. Mai 1869 aufführen lassen (Friedmann I S. 217), beruht auf einer Verwechelung. Goldhann behält das Fragment im Ganzen bei, nur streicht er vieles, um das Stück auf die Länge eines gewöhnlichen Theaterabends zu bringen und stellt im "Vorspiel" zur Vermeidung des Scenen= wechsels die stark verkürzte Legatenscene um; das ist also nur Regisseurarbeit. Seine Fortsetzung dagegen soll mehr sein; sie führt Schuiskois Rede und damit die Aufreizung der Masse bis zum Ausrufen des neuen Czars weiter; noch einmal sucht Mniczek des Aufstandes Herr zu werden und Schuiskoi zu verhaften, wird aber getötet. Auf die Nachricht, die Basmanow bringt, daß überall der Aufruhr lodere und daß sich Demetrius auf den höchsten Teil der Burg zurückgezogen habe, bricht die Menge dahin auf. Demetrius steht zwischen Gregory, der ihn zum Widerstand, und Barbara, die ihn zur persönlichen Rettung und zum einzigen Ausweg, dem "Gang zurück vom Thron in eine Bauernhütte" bringen will; auch Marina erscheint, um ihn durch Amazonentum zu entflammen und durch die Nachricht von Mniczeks Tod zu Taten anzutreiben; er schickt sie aber mit Barbara zur Czarin Marja und macht geheimnisvolle Andeutungen eines Sieges, den er vorhat. Barbara hofft durch Marfa Rettung des Demetrius und eilt mit Marina, die sie schließlich verliert, durch geheime Gänge zur Kapelle, wo die Czarin betet. treffen die beiden Frauen zusammen und wiederholen die Scene der Mütter vor Salomo (3. Könige 1, 33). Barbara sucht die Czarin zu bestimmen, daß sie Demetrius durch die Wahrheit, er sei nicht Marfas Sohn, rette, während diese gerade aus Liebe zu ihm seinen Glanz will; das nennt Barbara nicht Mutterliebe, sondern Stolz. Die Verschworenen dringen ein, um von Marfa das entscheidende Wort zu hören; der Kampf der beiden Frauen dauert weiter, bis Demetrius als Gefangener erscheint. bekennt sich Marfa nochmals laut als seine Mutter, schweigt aber, sobald ihr Otrepiep das Krucifix zum Schwur vorhält. Den schweigend dastehenden Demetrius durchbohrt Otrepiep. Hiob huldigt dem neuen Czaren Schuiskoi, der seinen Helser Otrepiep gefangen setzen läßt und die Prinzessin Xenia Godunow zu heiraten beschließt. Marfa zieht sich, von Barbara begleitet, ins Kloster zurück.

Die Frage, ob Goldhann die Absichten Hebbels erraten habe, muß unbedingt verneint werden, wenn er auch die Notizen über den Schluß zu verwerten suchte. Aber davon abgesehen, ist sein Ausgang dramatisch inkonsequent, ja unmöglich, und theatralisch unwirksam, mit seinem zweimaligen Scenenwechsel und seinem schweigenden Demetrius geradezu unbeholsen. Dazu nun eine Sprache, die durch ein paar gesuchte Bilder vergebens ihre prosaische Nüchternheit verstecken möchte — wir wundern uns nicht, daß dieser "Demetrius" auf der Bühne keinen Erfolg hatte. Er ist, so viel ich weiß, nicht gedruckt worden.

Den nächsten Versuch unternahm für den damaligen Direktor des Burgtheaters, Dr. August Förster, hierauf Max Martersteig, der seine Bearbeitung als Theatermanuskript (Riga 1893) erscheinen ließ und dabei auf die russische Censur Rücksicht nehmen mußte. Darum stellte er die russischen Namen und ihre Betonung richtig, was nicht ohne Wilkfür ging, aber im Wesen der Sache war er viel glücklicher, als Goldhann.

Qual er streicht manches, um zu fürzen, auch er stellt bie Legatenscene bes Borfpiels um, erweift sich aber sofort geschickter, indem er fie mit dem Gangen zu verknüpfen sucht; der Kardinal-Legat erscheint gleich nach bem Morb, ba eben über Demetrius Bericht gehalten wird, in Sendomir und greift bann ein; bie von Sebbel gestrichenen Berfe 460 ff. und die fpater im 4. Alft wiederkehrenden Berfe 516 ff. tilgt er an diefer Stelle. erften Alt fügt er eine Scene zwischen Boris und Sieb ein, um mit Benutzung von Bebbels Notigen bas Berhaltnis zwischen beiben und ben Ubergang jur folgenden Scene mit Marfa tiefer zu begründen. Im vierten Afte führt er neben Gregory auch den Kardinal-Legaten wieder ein und teilt ihm einiges von Gregorys Reden ju, um einem gelegentlichen Binte Sebbels ju genugen. Bei ber aufreizenden Unfprache Schnistys im fünften Uft betont er ftarter als die anberen Fortsetzer bas religioje Motiv, läßt aber auch die Sabsucht ber Ruffen reigen Dann führt er uns in eine Rapelle bes Rreml, wo die 3weifel Marfas durch bas Erscheinen und die halben Geftandniffe Barbaras behoben werden; trog ihrem Schmerz über die neue Täuschung ift Marfa wieder von dem edlen Wefen des Demetrius eingenommen, ber ihr offen die Babrheit befennt, und ichwort por ben eindringenden Bojaren und Schnisty auf bas Rreuz. Demetrius fei Iwans Cohn, obwohl Demetrius felbft icon angebeutet hat, wie fich alles verhalte. Da läßt Otrepiep ben Sarg bes Rinbes von Uglitich auf bie Altarftufen ftellen und fordert von Marfa ben Schwur, fie habe ben Demetrius geboren. Lautlos bricht fie über bem Sarg jusammen. Demetrius aber ruft:

Ich danke Dir! Und liebe Dich dafür. Gerichtet bin ich, so vollzieht den Spruch! Wer spielt hier Schickfal und das Wertzeug Gottes?

Dtrepiew (fein Phitol grebend)
Ber Czaren machen fann, kann fie auch töbten?
(hieft Demetrius nieder)

Shuisty (start).

Doch ftirbt man bran! (Er ersticht Otrepiew.)

Bojaren und Bolk

Beil Schuisty, Czar von Mosfau!

Man kann nicht leugnen, daß Martersteig viel tiefer in den Organismus des fortzusehenden Werks eingedrungen ist und besonders die Gestalt des Demetrius viel konsequenter weitergesführt hat. Die Ersindung mit dem Kindersarg erscheint mir freilich nicht im Geiste Hebbels, wenn wir auch die Notiz (S. 463, 36 f.): "Das arme Kind, von seiner Mutter verlassen, thut Wunder, um zu zeigen, daß es echt ist" beachten. Martersteig hat den ehrlichen Versuch gemacht, die wenigen Bemerkungen Hebbels über den Schluß auszunußen und mit dem Ganzen in Einklang zu bringen, odwohl bei der Natur der Aufgabe nicht alle Bedenken behoben werden. Seine Leistung ist ein wirkssames, bühnenmäßiges Orama, das wenigstens nicht Hebbels Abssichten vernichtet.

An Goldhann und Martersteig lehnte sich Heinrich Teweles an, indem er für Angelo Neumann eine Bearbeitung lieserte, die am 3. März 1895 auf dem Prager Deutschen Landestheater anfgeführt und in Reclams Universal=Bibliothek (Nr. 3438) gedruckt wurde. Er folgt in den Kürzungen besonders des Borspiels Goldhann, nur geht er nicht so weit und zerstört wenigstens nicht wie dieser durch undarmherzige Striche die Figur Marinas. Sein Schluß dagegen ist von Martersteig beeinflußt, aber viel kürzer und nur von Bühnenrücksichten diktiert. Schon die Rede Schuiskois wird auf das Außerste beschränkt, dann schiedt Schuiskoi der Czarin Marsa die Verantwortung zu, die ihn vom Henkerstod gerettet habe, und verkündigt, daß die echte Mutter des Demetrius lebe. Nun erst der glänzende Krönungszug, denn der 5. Akt spielt vor, nicht zwei Tage nach der Krönung, wie bei Hebel; Hiob will eben den Czaren krönen,

ba erhebt Schuistoi Einsprache gegen ben Baftard, Demetrius felbst forbert das Beugnis Marfas, und fie will eben ben Demetrius als ihren Sohn ertlaren, da lagt, ebenfo wie bei Marterfteig, nur opernhafter, Otrepiep ben Rinberfarg auf die oberfte Altarftufe itellen, wodurch fie verwirrt wird und weinend auf ben Sarg nieberfällt. Demetrius fest fich "Kraft eignen Rechts" die Krone auf, was ben mit gezücktem Schwert an= fturmenden Schuistoi verblufft und aufhalt; Otrepiep aber burchbohrt von hinten hervorspringend ben Demetrius. 2Bebrufe der drei Frauen -- benn auch Marina ift anweiend mischen sich mit Hochrufen auf Schuiskoi. Teweles hat fich noch weniger als Goldhann um Bebbels Absichten bemuht und nur einen recht effettvollen, für Regiefunfte geeigneten Abichluß angestrebt; ber Buhnenerfolg feiner Bearbeitung läßt fich verfteben, wenn er auch mit wenig feinen und gang unbebbelichen Mitteln erreicht wurbe.

Es ift febr zu bedauern, daß Bebbel einen Stoff, ber ibn während seiner gangen dichterischen Laufbahn beschäftigte, nicht felbst zu Ende führen tonnte, benn wir haben in feinem "De= metrius" ben Beweis, wie boch fein Können gestiegen war. Das lette Wort blieb ungesprochen, und fo bermogen wir auch kein abschließendes Urteil über fein Drama zu gewinnen, mit bem die Reihe feiner Fragmente bebeutsam abschließt. In Anlehnung an Schillers "Räuber" versuchte ber Jugenbliche seinen "Mirandola" ju bichten, mit Schillers "Demetrins" metteiferte ber Sterbenbe. Bie ein Ring ichließt fo Debbels bramatisches Schaffen. lepte Gedicht, das er fich vorlesen ließ, war Schillers "Spaziergang", er vermochte es nicht mehr bis zu Ende zu horen; man könnte sich ausmalen, daß ihm bei ben Berjen: "Sucht das vertraute Gefet in bes Zufalls grausenben Bundern, Sucht ben ruhenden Bol in der Erscheinungen Flucht" das Befen feines Dichtens vor Augen getreten fei.

# Demetrius.

1864.



[Vorspiel.]

# [Personen des Worspiels:

Der Cardinal=Legat.
Mniczet, Woiwod von Sendomir.
Warina, dessen Tochter.
Demetrius.

Dowalsty,
Polnische Edelleute.
Pregory, ein Mönch.
Waschinka, Marinas Anme.
Woiwoden. Gesolge des Nniczek.

10

Ort der Handlung: Sendomir. Zeit: 1605.]

# [Erfte Brene.]

Obowalsky und Poniatowsky (treten auf).

Odowalsky. Da geht er wieder hin und grüßt uns nicht. Poniatowsky. Ist das was Neues? Doch, gerecht zu sein, Er sah uns dies Mal nicht.

Odow.

Das eben ist's,

Was mich an ihm verdreußt. Er soll uns seh'n.

- Für einen heimathlosen Bagabonden Geziemt sich's nicht, daß er uns nicht bemerkt. Die Augen auf, mein Herr von Habenichts, Den Hut herab gezogen, eh' ich huste, Und dann den Blick zur Erde hübsch gekehrt,
- 10 Um aufzuheben, was ich fallen ließ!
  So sichert sich ein Bettler vor der Knute
  Und mehrt dabei im Stillen seinen Schaß.

Pon. Da kannst Du lange warten. Falle selbst Und ruf ihn an, er reicht Dir nicht die Hand,

- Und das nur, wenn Du ihm im Wege liegst. Schau' dort den Mönch! Vor dem Gekrenzigten In der Kapelle bückt er sich nicht tiefer, Wie vor dem Junker mit dem Federhut.
- Boher es ihm auch immer kommen mag, Er hat die Art, die manchem König fehlt, Den Mantel gleich so feierlich zu falten, Daß er die Stirn nicht mehr zu falten braucht.

82

80

SI

**CO** 

45

Odow. Das wüste Erbtheil einer wilden Nacht, Das Einz'ge, was ihm blieb von seinem Vater, Und diesen respectir' ich gern in ihm, Wenn ich nur auch die Mutter peitschen darf.

Pon. Gleichviel, mein Freund! Man sieht nur, daß er's hat, Und nicht, woher es stammt. Ich glaube selbst, Daß seine Eltern ohne Papst und Kaiser Die Hochzeit hielten und am nächsten Morgen Verschwören konnten, daß sie sich geseh'n! Allein, was gilt die Wette? Tritt mit ihm In eine Schenke, wo man Euch nicht kennt, Und ruf nach Wein! Mit Diamanten lass' ich Dir die Schabracke sticken, wenn man ihm Das Glas nicht bringt, das Du für Dich bestellt! Odow. Ich zweisse boch!

Pon. Was auch geschehen mag: Er schaut darein, als hätte er's befohlen! Theil' Münzen aus, wirf Perlen auf die Straße, Steht er dabei, so sliegen ihm die Müzen, Du bist der Marschall, er Dein gnäd'ger Herr! Sieh doch den Mönch nur an! Noch immer blickt er Ihm nach!

Odow. Wer weiß, warum! Er wird vielleicht An ein Gesicht erinnert, das er sich Gemerkt hat, weil es doppelt giebt.

Pon.

Er kommt!

# [Bweite Scene.]

Gregory (witt auf). Gelobt sei Jesus Christ! Pon.
In Ewigkeit!
Greg. Ihr Herrn, verzeiht! Wer war der scine Junker? Odow. Und wer seid Ihr?

Greg. Dieß sagt Euch mein Gewand:

50 Ein armer Mönch, der milbe Gaben sammelt!

Odow. Und warum fragt Ihr nach dem jungen Fant, Anstatt vor uns die Büchse gleich zu schütteln?

Greg. Ei nun, ich mögte wissen, wer er ist.

Odow. Das weiß er selber nicht.

Greg. Ihr spottet mein.

55 **Odow.** So viele Namen im Kalender steh'n: Ich zweifle, ob ein cinz'ger ihm gehört.

**Pon.** Da schält' ihn Deine Zunge doch zu scharf, Das geht ja über Hemd und Haut hinaus! — Man nennt ihn Dmitri.

Odow. Doch mit welchem Recht?

Warum nicht Iwan oder Feodor? Er kennt den Priester nicht, der ihn getauft, Die Kirche nicht, an der der Priester dient, Und selbst das Dorf nicht, d'rin die Kirche steht.

Greg. Der feine Junker!

Odow. Ja, mein guter Vater!

36 Ihr habt, wie's scheint, das Sprichwort nicht erdacht, Mit dem der Pole einem schlauen Russen Das Kapenfell zurück giebt auf der Messe, Wenn er's als Hermelin verkaufen will, Es heißt: Der Schein betrügt!

Greg. Das Wort ist wahr!

**Dow.** Von unserm Junker ist nur das gewiß, Daß er kein Mohr ist, das bezeugt die Farbe, Doch selbst sein Christenthum beschwör' ich nicht.

Greg. Wie kommt er denn auf dieses stolze Schloß, Das, irr' ich nicht, dem edlen Woiwoden

78 Von Sendomir gehört?

Pon. Bei Nacht und Sturm

**8**(1

85

90

100

Hat ihn ein Mönch als Kind durch's Thor geschmuggelt! Der hatte ihn, Gott weiß, auf welchem Mist, Dem Hungertode nah', sich aufgeladen, Und bat bei allen Wunden unsers Herrn Für ihn um eine Streu im Pferdestall.

Greg. Unmöglich!

Odow. Mniczek hatte kurz zuvor Bufällig einen Judenbalg erschossen, Als er durch's Fenster sein Gewehr entlud, Und da er überdieß betrunken war, Sprach er aus Reu: Hm! Ja! ich nehm ihn auf. Greg. Nein! Nein!

Odow. So ist's! Marina, seine Tochter, Bedurft' auch just zum Glück des Spielgefährten, Der auf sich reiten und sich schlagen ließ, Denn sie war klein und wild!

Greg. Allmächt'ger Gott!

Odow. Man prüft' ihn dann, wie einen jungen Hund, Den man behält, wenn er schon Künste kann, Und betteln konnte er in sieben Sprachen, Ob auch in einer beten, weiß ich nicht.

Greg. Der Mönch, Ihr Herrn —

Pon. Was ist's, das Euch bewegt?

Greg. Nicht ich! Nicht ich! Ein Höh'rer sag' Euch das! (ab) et

Odow. Was hat der alte Narr?

Pon. Ich weiß es nicht,

Doch er bestätigt Alles, was ich sagte! Wenn er von unserm König Siegismund Erführe, daß er ein Zigeuner sei, Er könnte kaum so seltsam sich geberden, Als da er hörte, wer der Junker ist.

Odow. Da wird es Zeit, die Münze umzuprägen, Und heut' noch soll's gescheh'n! Pon.

Was hast Du vor?

Odow. Beschimpfen will ich ihn!

Pon.

Doch wie und wo?

Und ob er betet, mir genügt's als Grund! (Beibe ab)

# [Britte Scene.]

Maschinka (tritt auf). Heut' pass' ich ihm zum letzten Male auf! Man glaubt schon von den Kindern Last zu haben, Wenn man sie füttert und vor Beulen schützt, 110 Doch das ist Alles eitel Zeitvertreib, Die Plage kommt erst, wenn sie älter werben. "Ich bitt' Dich, Mutter, sag' ihm, ich sei krank, Wenn er Dich fragt, warum man mich nicht sieht, Und merk' auf sein Gesicht, ich stick' indeß 116 Für ihn die Schärpe fertig, die Du kennst, Und geh' nicht vor die Thür." Ja, wenn er fragt! Doch wenn er schweigt? Es sind nun sieben Tage, Und er verlor kein Wort an mich, ihm sitt Der dumme Falke immer noch im Kopf, 190Der sich verflogen hat. Nun hat sie mich Behängt mit ihren Kleibern, weil sie glaubt, Daß er sie kennen wird. Ich glaub's zwar nicht, Allein sie bat mit Thränen in den Augen Und schwur mir, daß sie, wenn er noch nicht frage, 196 Sein Roß mit ihrer Schärpe schmücken wolle, So ließ ich's benn gescheh'n. Da kommt er her.

# [Vierte Scene.]

Demetrius (tritt im Jagbkleib auf, er will vorüber gehen und bemerkt Maschinka nicht).

Masch. (tritt ihm in ben Weg). Ei, guten Morgen!

Dem.

Guten Morgen, Mutter!

Ist Deine Herrin auf?

Majch.

Was geht's Dich an? Masch. Dir wird sie ihren Traum wohl nicht erzählen, Wenn sie sich ihn nicht selber deuten kann! 180 Wie unwirsch! Aber sprich! Dem. Masch. Hat sie vielleicht Ein Roß bestellt, das Du ihr bringen sollst? Das ist ber Diener Sachc. Guter Gott, Masch. Wir dienen Alle, und der Federbusch Macht keinen Unterschied, der wird zur Ehre 185 Des Herrn getragen, nicht zur eig'nen Zier! Dem. Wir setzen's morgen fort! Masch. Warum nicht heut'? Was sagt' ich boch? Ja! Diener sind wir Alle, Und Diener müssen fein zusammen halten Und es nicht treiben, wie das dumme Vieh, 140 Das sich im Stall beständig stößt und beißt Und eins das andere zur Schlachtbank hett. Es ist kein Zufall, daß der Kellermeister Den Koch am liebsten zu Gevatter bittet, Das macht die Taufe billig. Alte Here, Dem. 148 Was soll das mir? Schmeckt Dir mein Wermuth nicht? Masch. Nimm ihn nur ein, der Kranke kennt das Fieber Nur selten, das an seinen Knochen nagt, Allein, er traut dem Arzt und wird gesund. So höre auf mein Wort, ich mein' es gut. 150 Du frugst mich eben nach der Palatina Und machst Dir mehr, als noth, mit ihr zu schaffen, Nimm Dich in Acht! Warum? Dem.

Ich weiß gar wohl.

Warum Du's thust, Du denkst schon an den Tag,
155 An dem sie sich vermählt und willst Dir zeitig
Durch sie die Gunst des edlen Gatten sichern —
Dem. Weib, Weib, Du denkst doch, wie ein Spaß!
Wasch.

Auch richtig, wen die Braut zuerst empfiehlt, Dem wird das reichlichste Geschenk zu Theil,

160 Und Du mußt Deine eig'ne Hochzeit einst Von dem bestreiten, was Dir ihre trägt, Doch treibst Du's unvorsichtig!

Dem.

Weiter! Weiter!

Der Spaß wird lustig!

Masch. Deine Blicke sind

Zuweilen etwas kühner, als ein Freier

165 Gestatten dürfte!

Den. Meine Blicke gelten Der Spielgefährtin, die's noch nicht vergaß, Wie oft ich sie durch's Wasser trug.

Masch. Ich weiß!

Doch solch ein stolzer, hochgeborner Herr Ist ungestüm und rasch in seinem Zorn

170 Und fragt nicht erst beim Geometer an, Ob Du die Gränze eingehalten hast.

Dem. Was folgt daraus?

Masch. Im besten Fall ein Stoß,

Der einen reinen Degen schmutzig macht, Im schlimmsten —

(Sie macht bie Bewegung bes Schlagens.)

Dem. Bettel, Du wirst unverschämt.

275 Masch. Wie nennst Du mich?

Dem. Wie Du's verdienst! Ich griffe

Bur Peitsche, wärst Du nicht so alt!

Masch. Zur Peitsche?

135

190

195

900

#### [Fünfte Scene.]

Marina (tritt auf). Was giebt's? Du bist erhitzt, mein Mütterchen, Wer hat Dich so in Zorn gebracht? Der Marder? Hat er Dein bestes Huhn gewürgt und schiltst Du Den Junker, daß er keine Fallen stellt?

180
Das ist auch wirklich schlecht!

Masch.

Der Fallen stellen!

Der Marber jagen!

War. Ist die Zeit vorbei? Si wohl, die Bären lausen jetzt vor ihm! Doch, denk' ich, wird er Dir noch immer helsen, Das Si, das Dir ein böses Huhn verlegt, Für Deine magre Küche beizutreiben, Und wenn auch nicht aus Dank für Deine Bissen, So doch, weil man in einer alten Scheune, Die man durchkriecht, so leicht den Hals sich bricht. Nicht wahr, Demetrius? Wenn Alles kracht, Und unten Jemand steht, der für uns zittert, Das ist so gut, wie eine Bärenhatz.

Dem. Es zittert Keiner mehr für mich! **Masch.** Der Lügner!

Er weiß recht wohl!

Mar. Ja, das ist undankbar! Maschinka läßt den Eierkuchen sallen, Wenn ihre Kaße einen Sprung versucht, Und soll nicht zittern, wenn ihr Pflegling klettert. Wein Mütterchen, jetzt seh' ich endlich ein, Wie recht Du hast, die Welt so arg zu sinden Und Dich zu sehnen nach dem jüngsten Tag. Masch. Ach!

Mar. Gilt es Ernst? Da halt' ich gleich Gericht. Wo ist ein Stuhl? Verklagter hole einen, Das sei die Strafe seines bösen Leumunds, Praesumptio ist immer gegen ihn.

- Die Miene wohl gemerkt, womit mein Vater Um weitsten bei mir kam, wenn er mich schalt, Und werde Reu und Leid zu wecken wissen! Das Läugnen hilft dem Sünder hier zu Nichts,
- Un uns'rer eigenen Person vergriffen Und uns an unserm langen Haar gezupft. Es war den Tag, wir merkten's uns genau, An dem wir uns're vielgeliebte Puppe
- Der Grausamkeit und haben's sleich als Strasc Doch immer zeigte es ein arges Herz, Und Klägerin wird gläub'ge Ohren finden, Wenn der Beweis ihr auch nur halb gelingt.
- Schon nicht und hat es nicht einmal bemerkt.

Mar. Ich auch nicht, Mütterchen! Wasch. Du hast das Recht,

Du bist des ersten Woiwoden Tochter

985 Und zeigst Dich uns schon gnädig, wenn Du nicht
Den Küster schiltst, der Dich im Schlummer stört,
Weil er uns in der Früh' zu Grabe läutet,
Und wenn Du dem, der uns verscharren will,
Die Zeit vergönnst, die dazu nöthig ist.

230 Mar. Maschinkal

**Masch.** Willst Du Beide überdieß Für ihre Müh' durch einen Trunk belohnen, So sollst Du doppelt mir gesegnet sein! Doch dieser, der im nächsten Türkenkrieg

230

255

Erst Urm und Bein gelassen haben muß, Bevor Dein Vater einen Caftellan 235 Und einen Thorwart aus ihm machen kann, Ja, dieser, bächt' ich, könnt' es wohl bemerken. Wenn meine Olga sieben Tage fehlt. Das arme Kind hat täglich nachgefragt Und wird zulett noch wirklich krank. Was red' ich? 24) Bulett wird's noch gefährlich, wollt' ich sagen, Weil sie sich ärgert, daß der Hochmuth hier Den Falken gleich vermißt, der sich verfliegt, Doch sie in sieben langen Tagen nicht! Heut' morgen zog ich Kleider von ihr an, 248 Als hätt' ich sie beerbt, dies Tuch hier ist Von ihr, und auch die Schürze! Doch, was half's? Vertheidigt Euch, Demetrius! Mar. Sie sagt Dem.

Die Wahrheit. Ja, ich habe ihre Olga In diesen sieben Tagen nicht vermißt Und kann auch sieben Jahre sie entbehren!

Masch. Kannst Du? Ei wohl! Hier steht die Palatina, Und die ist freilich vorzuzieh'n. Darf ich Sogleich die Werbung machen? Fürstin, schau', Du hast die Huld und Gunst so vieler Jahre An diesen Edelmann nicht weggeworfen, Er reicht Dir jest zum Dank dasür die Hand!

(ab)

# [Sechste Scene.]

Marina (165x nach). Nicht doch! Er hält durch mich um Olga an! Demetrins. Marina, keinen Hohn! Ich kenne mich und kenne Dich und werd' in meinem Traum

Den Sternenhimmel zu erklettern suchen, Als mir aus eitlen Hoffnungen die Brücke Erbau'n, die mich hinüber führt zu Dir!

265 Mar. Wie seierlich für einen halben Bruder!

Dem. (zieht eine Schleife hervor). Hier ist die Schleife, die Dir jüngst entfiel,

Du haft es nicht bemerkt, ich hob sie auf, Damit sie nicht im Staub zertreten würde, Doch fürchte Nichts, sie wurde nicht besleckt, 3ch habe keinen Kuß darauf gedrückt, Ich hab' sie nicht auf meiner Brust verwahrt, Denn ich bin viel zu stolz in meinem Sinn, Mir gegen Deine Schleise zu erlauben, Was ich nicht wagen dürfte gegen Dich!

(reicht sie ihr)

275 Mar. Behalt sie nur!

Dem. Als rothes Band, nicht wahr?

Es sei! So wie ich Dir den Hänfling fange, Bringt er es Dir an seinem Hals zurück, Das hab' ich gleich beschlossen, als ich's fand, Doch sind die Sprenkel auch noch heute leer.

280 Mar. Du wunderlicher Mensch!

Dem. Ich bin nun so!

Ich setz' mich lieber auf die nackte Erde, Als auf den Stuhl des Bauern, trinke lieber Aus hohler Hand, als aus dem Napf des Knechts, Und such' mir lieber Beeren für den Hunger, Als daß ich schwelge, wo der Bettler zecht! — Marina, laß mich Deine Locken küssen!

(Er tritt auf Marina zu.)

Mar. (weicht zurnet). Du meinst, sie zürnen noch von ehmals Dir? Nicht doch, sie haben keinen eig'nen Willen, Sie mußten mit verzeih'n, als ich verzieh.

135

190

195

900

#### [Fünfte Bcene.]

Marina (tritt auf). Was giebt's? Du bist erhitzt, mein Mütterchen, Wer hat Dich so in Zorn gebracht? Der Marder? Hat er Dein bestes Huhn gewürgt und schiltst Du Den Junker, daß er keine Fallen stellt?

180
Das ist auch wirklich schlecht!

Masch.

Der Fallen stellen!

Der Marder jagen!

War. Ist die Zeit vorbei? Ei wohl, die Bären lausen jest vor ihm! Doch, denk' ich, wird er Dir noch immer helsen, Das Ei, das Dir ein böses Huhn verlegt, Für Deine magre Küche beizutreiben, Und wenn auch nicht aus Dank für Deine Bissen, So doch, weil man in einer alten Scheune, Die man durchkriecht, so leicht den Hals sich bricht. Nicht wahr, Demetrius? Wenn Alles kracht, Und unten Jemand steht, der für uns zittert, Das ist so gut, wie eine Bärenhatz.

Dem. Es zittert Keiner mehr für mich! Masch. Der Lügner!

Er weiß recht wohl!

Mar. Ja, das ist undankbar! Maschinka läßt den Eierkuchen fallen, Wenn ihre Kaße einen Sprung versucht, Und soll nicht zittern, wenn ihr Pflegling klettert. Mein Mütterchen, jetzt seh' ich endlich ein, Wie recht Du hast, die Welt so arg zu sinden Und Dich zu sehnen nach dem jüngsten Tag. Masch. Ach!

Mar. Gilt es Ernst? Da halt' ich gleich Gericht. Wo ist ein Stuhl? Verklagter hole einen, Das sei die Strafe seines bösen Leumunds, Praesumptio ist immer gegen ihn.

- Ja, ja, ich kann Latein! Auch hab' ich mir Die Miene wohl gemerkt, womit mein Vater Am weitsten bei mir kam, wenn er mich schalt, Und werde Reu und Leid zu wecken wissen! Das Läugnen hilft dem Sünder hier zu Nichts,
- Und uns an unserm langen Haar gezupft. Es war den Tag, wir merkten's uns genau, An dem wir uns're vielgeliebte Puppe
- Der Grausamkeit und haben's still verzieh'n. Doch immer zeigte es ein arges Herz, Und Klägerin wird gläub'ge Ohren finden, Wenn der Beweis ihr auch nur halb gelingt.
- So sprich, was giebt's? Mit Olga steht's doch wohl? Masch. Du fragst doch noch! Der sah sie sieben Tage Schon nicht und hat es nicht einmal bemerkt.

Mar. Ich auch nicht, Mütterchen!

Majch. Du hast das Recht,

Du bist des ersten Woiwoden Tochter 295 Und zeigst Dich uns schon gnädig, wenn Du nicht Den Küster schiltst, der Dich im Schlummer stört, Weil er uns in der Früh' zu Grabe läutet, Und wenn Du dem, der uns verscharren will, Die Zeit vergönnst, die dazu nöthig ist.

230 Mar. Maschinkal

**Masch.** Willst Du Beide überdieß Für ihre Müh' durch einen Trunk belohnen, So sollst Du doppelt mir gesegnet sein! Doch dieser, der im nächsten Türkenkrieg

230

255

Erst Urm und Bein gelassen haben muß, Bevor Dein Vater einen Caftellan 235 Und einen Thorwart aus ihm machen kann, Ja, dieser, dächt' ich, könnt' es wohl bemerken. Wenn meine Olga sieben Tage fehlt. Das arme Kind hat täglich nachgefragt Und wird zulett noch wirklich krank. Was red' ich? 240 Bulett wird's noch gefährlich, wollt' ich sagen, Weil sie sich ärgert, daß der Hochmuth hier Den Falken gleich vermißt, der sich verfliegt, Doch sie in sieben langen Tagen nicht! Heut' morgen zog ich Kleider von ihr an, 248 Als hätt' ich sie beerbt, dies Tuch hier ist Von ihr, und auch die Schürze! Doch, was half's? Mar. Vertheidigt Euch, Demetrius! Sie sagt Dem.

Die Wahrheit. Ja, ich habe ihre Olga In diesen sieben Tagen nicht vermißt Und kann auch sieben Jahre sie entbehren!

Masch. Kannst Du? Ei wohl! Hier steht die Palatina, Und die ist freilich vorzuzieh'n. Darf ich Sogleich die Werbung machen? Fürstin, schau', Du hast die Huld und Gunst so vieler Jahre An diesen Edelmann nicht weggeworfen, Er reicht Dir jest zum Dank dasür die Hand!

(ab)

# [Bechste Brene.]

**Marina** (165x nach). Nicht doch! Er hält durch mich um Olga an! **Demetrins.** Marina, keinen Hohn! Ich kenne mich und kenne Dich und werd' in meinem Traum

Den Sternenhimmel zu erklettern suchen, Als mir aus eitlen Hoffnungen die Brücke Erbau'n, die mich hinüber führt zu Dir!

265 Mar. Wie feierlich für einen halben Bruder!

Dem. (zieht eine Schleife hervor). Hier ist die Schleife, die Dir jüngst entfiel,

Du hast es nicht bemerkt, ich hob sie auf, Damit sie nicht im Staub zertreten würde, Doch fürchte Nichts, sie wurde nicht besleckt, 3ch habe keinen Kuß darauf gedrückt, Ich hab' sie nicht auf meiner Brust verwahrt, Denn ich bin viel zu stolz in meinem Sinn, Mir gegen Deine Schleise zu erlauben, Was ich nicht wagen dürste gegen Dich!

(reicht fie ihr)

275 Mar. Behalt sie nur!

Dem. Als rothes Band, nicht wahr? Es sei! So wie ich Dir den Hänfling sange, Bringt er es Dir an seinem Hals zurück, Das hab' ich gleich beschlossen, als ich's fand, Doch sind die Sprenkel auch noch heute leer.

280 Mar. Du wunderlicher Mensch!

Dem. Ich bin nun so!

Ich setz' mich lieber auf die nackte Erde, Als auf den Stuhl des Bauern, trinke lieber Aus hohler Hand, als aus dem Napf des Knechts, Und such' mir lieber Beeren für den Hunger, Warina, laß mich Deine Locken küssen!

(Er tritt auf Marina zu.)

Mar. (weicht zurnd). Du meinst, sie zürnen noch von ehmals Dir? Nicht doch, sie haben keinen eig'nen Willen, Sie mußten mit verzeih'n, als ich verzieh.

Was mahnst Du mich an diesen Knabenstreich! 290 Und doch, ich danke Dir's. Wer mich verklagt, Giebt mir das Recht, mich zu vertheidigen. So hör' denn, was ich Dir zu sagen habe, Du kennst die Missethat, doch nicht den Grund. Ich bin bereit, den strengen Spruch zu mildern, 295 Wenn dieser Grund die Schuld verringern kann. Als ich an jenem Morgen bei Dir stand — Mar. Was für ein Morgen war's? Was sichert ihm Den Plat in unserm christlichen Kalender? Ich weiß nun schon! Mein Abschied von der Puppe. 800 Wir zeigten unser mannhaft-starkes Herz. Ich weiß nicht, wie mir ward --Dem. Es ist zu lange! Mar. Mich faßte die unsäglichste Begier, Dem. Dich zu berühren, doch mir sehlte plöglich : Der Muth, die Hand noch einmal zu ergreifen, **80**5 Die ich im Spiel schon tausend Mal ergriff — Natürlich! Wenn ein Mädchen seine Puppe Verschenkt, gebietet's auch Respect! Du konntest Nicht ahnen, daß ich's gleich nachher bereute Und mich noch sehnte nach dem letten Kuß. 310 Ich schlich mich hinter Dich und wickelte Die Hand in Deine Locken -Damals nanntest Mar. Du sie noch Haare, oder wurden sie An jenem großen Morgen umgetauft? Ich druckte sie und hatte ein Gefühl, 815 Als könnten sie, wie Finger, wieder drücken — Und ich, ich stand geduldig still? Mar. Du blicktest Dem Kinde nach, das fröhlich mit der Puppe

Von dannen hüpfte —

Mar.

Voll von Reu und Schmerz.

**Dem.** Auf einmal flog von einer Rosenhecke Ein Schmetterling empor —

Mar.

Beiß oder roth?

Dem. Dem sprangst Du plötzlich nach, bevor ich's ahnte Und Deine Locken ließ, und thatst Dir weh'.

**Mar.** Und warum wird mir alles Dieß erst heute ses Vertraut und nicht in jener schweren Stunde, Wo ich Maschinka rief und sie Dich schalt?

Dem. Die Schaam verschloß des Knaben Mund, ich hätte Mich eher zücht'gen lassen, als bekannt.

Mar. Es kam nicht ganz so weit!

Dem.

Bergieb mir benn,

Daß ich der ersten Probe halb erlag, Die and're hab' ich rühmlicher bestanden Und gestern in der letzten ganz gesiegt! Du siehst mich lächelnd und verwundert an? Du weißt nicht, was ich meine? Gestern Abend sie Gingst Du noch spät allein hinab zum Garten —

Mar. Mich abzukühlen! Ja, ich läugn' es nicht.

Dem. Ich schlich Dir nach —

Mar. Gewiß mit einem Messer

Bewaffnet, um vor Wölfen mich zu schützen!

Ich banke Dir! Sie sind im Wonnemond

340 Bei uns so häufig, als im Winter selten!

Dem. Und Du erschienst mir schön, wie nie zuvor, Als Du den dunklen Lindengang durchschwebtest, Bald hell vom Mond bestralt und bald vom Schatten Der breiten Bäume wieder eingeschluckt.

Sie hüpften auf Dein Kleid und hüpften ab, Sie war, als ob Du selbst die Funken sprühtest, Hebbel, Werte VI.

855

365

370

875

Und hubst Du Deine Augen auf zum Himmel, So tauchten alle Sterne fich hinein.

**Mar.** Wie gut, daß man sich selbst bei Nacht nicht sieht, 2000 Sonst hielt' ich mich vielleicht schon für ein Bild, Womit man keine Spapen scheuchen kann, Wenn man es in die Erbsen-Felder stellt.

Dem. Marina, frevle nicht! Du weißt recht wohl, Daß Könige sich eher um Dein Lächeln, Als um das Reich der Polen schlagen werden —

Mar. Halt ein! Sonst höre ich zu lächeln auf.

Dem. Ich schlich Dir leise nach von Baum zu Baum —

Mar. Welch Glück, daß ich nicht mit mir selber sprach.

Dem. Und mich ergriff, wie einst den armen Knaben, 2000 Unsägliche Begier, Dich zu berühren!

Da fiel, von einem milben Lindenzweig,

Der Dich im Fluge streifte, losgenestelt,

Und dann vom Hauch des Abends fort getragen,

Die Schleife dicht vor meine Füße hin.

Ich griff nach ihr und führte sie zum Munde,

Doch eh' ich sie noch tüßte, rief ich aus:

Die kann sich ja nicht wehren! und gelobte,

Sie durch den Vogel an Dich heim zu senden,

Um den Du mich denselben Tag ersucht!

(nach einer Pause) Marina, laß mich Deine Locken füssen!

Mar. (weicht wieber zurud). Ernft?

Dem. Doch! D doch! Ich ford're Richts von Dir, Als was Du geben kannst, und wenn Du auch Als Braut schon morgen zum Altare trätest —

Mar. Wann sagt' ich Nein und nahm das Wort zurück?

Dem. So tuffe Deine Hand und reich' sie mir!

Mar. Das that ich nie, und darum thu' ich's heut'. (Sie tüßt ihre Hand.)

Dem. (ergreift ihre Hand und brückt einen Kuß darauf). Run lebe wohl! Nun leb' auf ewig wohl!

#### [Biebente Scene.]

Obowalsty und Poniatowsty (find während deffen wieder aufgetreten).

Pon. Schau' hin!

Odow.

Gut! Gut!

(Er tritt rasch hervor.)

Verzeiht, erlauchte Dame,

280 Daß wir den Knecht nicht besser unterwiesen!

(zu Demetrius)

Man küßt die Schleppe, Freund, doch nicht die Hand! Dem. (reißt seinen Degen heraus). Verzeiht, erlauchte Dame, daß ich's wage —

(zu Obowalsty)

Zieh, oder stirb!

Odow. (zu Pontatowsty). Was fällt dem Burschen ein?

Dem. Du säumst?

Dow. (zu Poniatowsty). Bedeut' ihn boch!

Dem. (ersticht ihn).

So fahre hin.

885 **Pon.** Das ist ein Mord!

Dem.

Und darauf steht der Tod!

Mar. Helft! Helft! D helft!

# [Acte Scene.]

Uniczeck mit Gefolge (tritt auf, Gesinde strömt zusammen, auch Gregory wird eine Weile sichtbar).

Mniczek.

Was giebt's? Was ging hier vor?

Dem. Mein Fürst, ich habe diesen Mann erschlagen, Doch möge mir sein eig'ner Freund bezeugen, Wie schwer er mich gereizt, wie hart beschimpft.

Pon. Er hat Dich bloß für Deinen Uebermuth,

400

405

410

418

Der keine Gränzen kannte, leicht gezüchtigt, Und Du verfielst dem rächenden Gesetz.

Dem. Mein Uebermuth bestand in einem Kuß, Den ich auf diese weiße Hand gedrückt, Doch nur, um ein Gelübde abzulegen, Das längst in meiner Seele still gereift.

(halb zu Marina, halb zu den Uebrigen) Wie ich nicht sitze auf dem Stuhl des Bauern, Wie ich nicht trinke aus dem Naps des Knechts, Wie ich nicht schwelge, wo der Bettler schmaus't, So will ich auch die nied're Magd nicht küssen, Die nir bestimmt ist, denn ich weiß gar wohl, Daß ich mit nichten Eures Gleichen bin!

(zu Marina)

Dieß schwur ich Dir, Du wirst mich nicht verdammen, Und nun, Ihr hohen Herrn, auch Euren Spruch! Je rascher Ihr ihn fällt, je besser ist's, Und schickt Ihr mich vor Mittag noch zu Bette, So lob' ich Euch mit meinem letzten Hauch. (Er geht, Marina will ihm die Hand reichen, er lehnt sie mit ehrerbietiger Geberde ab, Alle solgen.)

# [Meunte Scene.]

Palast bes Legaten.

Der Legat (tritt mit Schriften und Briefen auf).

Man kann es wagen, und man muß es wagen, Wenn man es jemals wagen will! Er hat Das Ohr an eines Jeden Mund, die Hand In eines Jeden Tasche. Alles murrt Und flucht, daß gar kein Wechsel möglich scheint, Weil Kuriks Stamm für ausgestorben gilt. Der Schatten Iwans würde Boris stürzen, Wenn er in einer Mitternacht erschiene Und nur den Finger gegen ihn erhübe; Sein Sohn wird alle Völker um sich sammeln, Die das gewalt'ge Russenreich bewohnen, Sobald er sie zu seiner Fahne rust!

- Jedwede Vorbereitung ist getroffen: Man hat ihn aller Orten schon geseh'n Und aller Orten schon von ihm gehört! Hier suhr er über einen Strom und ließ Anstatt des Fährgelds ein Papier zurück,
- Worin er für den armen kleinen Dienst Dem Schiffer eine Million verspricht, Sobald er seiner Väter Thron bestieg. Dort schlief er eine Nacht in einem Kloster, Dem er zum Dank die Glocken schenken will,
- Die in der Kirche fehlen, seit sie steht,
  Und Worte, die ich listig ausgedacht,
  Geh'n, wie Kopeken, um von Land zu Lande
  Und tragen Bild und Ueberschrift von ihm.
  Nun gilt's, ihn selbst aus seinem Schlaf zu wecken,
- 435 Doch so, daß man, wenn er sich störrig zeigt, Noch immer sagen kann: Du hast geträumt!

# [Behnte Bcene.]

Gregory (tritt auf). Mein Kardinal, Dich bringt ein einz'ger Ruck Vielleicht zum Ziel, und meines Schraubenzugs Bedarf's nicht mehr. Dein Prinz Demetrius 440 Stach eben einen Odowalsky nieder.

Legat. Um Nichts, nicht wahr?

Greg. Ich weiß nicht, wie es kam.

Legat. Das wußte man auch nie bei seinem Bater.

Greg. Die Polen halten über ihn Gericht, Er selbst bestand darauf.

Legat. Das kann ich benken. Der Tod ist ihm gewiß. Grea. Wenn Du versäumst, Legat. 448 Ihm seine lette Beichte abzunehmen. Greg. Doch, wenn er um den Hals das Kreuz nicht trägt? Legat. Dann hättest Du den Knaben schlecht gewarnt. Ich sagte ihm, sein Leben hinge d'ran, Greg. Daß er's bewahre und es Keinem zeige. 450 Legat. Ein Kind mit sieben Jahren merkt fich das! Greg. Doch, wenn es fehlt? Er hat's verlieren können! Legat. Dann wirst Du seinen kurzen Arm entbecken Und schwören, er sei Iwans Sohn. Betheuern! Greg. Betheuern, wenn's genügt, sonst aber schwören. Legat. 455 Greg. Doch Iwans Sohn ward vor der Mutter Augen Getödtet. Iwans Sohn? Wohl nur der Knabe, Legat. Den seine Mutter dafür hielt. Jit's möglich? Greg. Legat. Es ist gewiß. Der echte Prinz ist hier. Greg. [Doch wie! Die Kinder wurden umgetauscht, Legat. 460 Bevor man noch das Wiegenkissen rückte, Und was ermordet ward, ist Bauernfrucht. Greg. Ich weiß, daß Du Dein Net als Meister strickst, Ich bin ja selbst die erste Masche d'rin, Doch darauf war ich nicht gefaßt. Legat. Es mar 468 Doraus zu seh'n, wie Alles kommen mußte, Wenn Jwan starb. Der kranke feodor, Der neben seinem Wütherich von Vater Uls blasser Schatten zitterte, versprach Kein langes Ceben, und dem jüngsten Prinzen 470 War seine Krone schon im Mutterleib Gewiß.

Greg. So dachte Alles, das ist wahr.

Legat. Wer Boris aber kannte, wußte auch,
Daß dieses Kind dem Kaiserlichen Bruder

375 Jm Tod voran geh'n oder folgen würde,
Weil es ihm selbst den Weg zum Thron vertrat.
Dieß stand so fest, wie der Planetentanz,
Sobald ein Knabe kam, und dessen sich
Sogleich bemächt'gen, hieß ihn selbst für ewig

3um Schuldner machen, seinen Retter aber
Jum Herrn des Czaren und des Czarenreichs.

Greg. Er ist in Deiner Hand. Du kannst ihn heben Und stürzen, wie Du willst.]

Legat. So ist's. Es gilt Das heil'ge Werk, das tausend Mal mißlungen, Doch aber tausend Mal mit frischen Kräften Begonnen und vollendet werden muß, Und legten wir auch erst am jüngsten Tage Den letzten Stein mit unserm letzten Schweiß. Der Rock des Herrn, zerrissen und zersplissen,

If immer noch das theure Bild der Kirche, Und ehe wir ihn neu zusammen stückten, If Nichts gescheh'n, wie viel wir auch gethan. Man muß des Uebels Wurzel endlich treffen, Und dazu hab' ich eine Axt geschmiedet,

Wie sie der Papst noch nie geschwungen hat. Der Czarewitsch ist unser, seinen Raub Setzt' ich als Preis der Absolution Für einen Mord, der eingebeichtet ward, Und er gelang; er ist bis diesen Tag

Noch ungetauft und braucht die Ketzerei Nicht abzuschwören, die ihn nie besleckt.

510

515

520

525

580

Du rettest ihn noch heut' vom zweiten Tode Und öffnest ihm die Augen über sich, Ich aber komme mit dem Fischerring Und sprech' ihm seierlich die Krone zu, Die Boris sünd'gen Scheitel jetzt bedeckt. Wird er nicht Wachs in meinen Händen sein? Und darf ich, wenn ich das durch ihn vollbringe, Was zwölf Jahrhunderte umsonst versuchten, Nicht ganz so würdig, wie der große Gregor, Der Deutschlands Kaiser=Zepter einst zerbrach, Wich nieder setzen auf Sanct Peters Stuhl?

Greg. Wenn Du durch ihn das Schisma tilgen kannst, Das Morgenland und Abendland gespalten, So hast Du mehr gethan, als Hildebrand.

Legat. Und warum sollt' ich nicht? In Deutschland selbst, Wo die verruchte Schlange, welche Adam Bu Fall gebracht, noch spukt bis diesen Tag Und, immer neue Regereien brütend, Ihr lettes Gift im Luther ausgeschäumt: In Deutschland selbst ist man der Bölker sicher, Wenn man den Fürsten hat, denn diese müssen Ihm in den Himmel, wie zur Hölle, folgen, Und ob er dreimal wechselt mit dem Weg. Wie denn erst hier, wo ein Wassiljewitsch, Der seinen eig'nen Erben mit dem Hammer Darnieder schlug und die Bojaren köpfte, Als wären's Disteln, von der blöden Menge Bis heut' beweint wird, ja zurück ersehnt? Der Czar von Moskau thut, was ihm gefällt, Und Gott allein ist mächtiger, als er.

Greg. Der Geist des Herrn sei über Dir! Legat. Er ist's!

Ich bin ein armes Bauernkind und habe

Die Schweine manches liebe Jahr gehütet, 385 Zufrieden, wenn mir kein's im Herbste fehlte. Und glücklich, wenn ich einen Sack erhielt, Um meine Blöße kümmerlich zu becken, Sobald der Winter das Quartier bezog. Jest darf ich eines Werks mich unterfangen, 540 Vor dem die Kirche selbst verzweifelnd steht: Wie käme das an mich, wenn nicht durch ihn? Dies Wunder, das ich an mir selbst erfuhr, Wiegt mir die andern alle auf, ich bin, Wie ein beseelter Scherben, sollt' ich staunen, ses Wenn ich die Lahmen geh'n, die Tauben hören, Die Tobten aus den Grüften schreiten sähe? Ich selbst war lahm und taub und todt, wie sie. (nach einer Pause) Jett thu das Deinige! Ich folge nach. (Beibe ab)

#### [Elfte Bcene.]

Salle.

Demetrius, Mniczek, Poniatowsky und viele Woiwoden (treten mit Gefolge auf).

Dem. Ihr hohen Herrn, ich sag's Euch noch einmal: S60 Ich bin bereit und wünsche keine Frist.

Das Leben könnt Ihr mir ja doch nicht schenken,
Soll ich die Furcht des Todes kennen lernen,
Und an Minuten in den Abgrund klettern,
Den man nur dann nicht fürchtet, wenn man ihn

S65 Mit einem einz'gen kühnen Sprung ermißt?

Ruft mir den Priester, daß ich beichten kann,
Reicht, wenn Ihr wollt, mir dann versöhnt die Hände
Und laßt mich fahren bis auf Wiederseh'n.

Mniczek. Es thut mir weh', Demetrius, Du hast So viele Jahre nun mein Brot gegessen — **S60** Dem. Und Dir zum Dank dafür den Gast erstochen, Der still um Deine edle Tochter warb!

(als Einige reden wollen)
Entschuldigt's nicht! Er hatte mich beschimpst,
Doch hätt's auch ohne das so kommen können,
Und sicher wär' noch Aergeres gescheh'n.

#### [Bwölfte Bcene.]

#### Gregory (erscheint).

Dem. Dort kommt ein Mönch. Ehrwürd'ger Vater, hört Die letzte Beichte eines armen Sünders Und les't ihm dann die erste Todtenmesse, Ich geb' Euch dieses Kreuz dafür! (Er nimmt ein Kreuz vom Halse ab.)

Doch wie?

Seid Ihr's nicht selbst, der es mir umgehangen? Greg. Erkennst Du mich?

Mein Leben hinge b'ran,

So sagtet Ihr, nicht wahr?

Dem.

Greg. Du wirst es seh'n.

Dem. Mein Leben ist verwirkt, ehrwürd'ger Vater.

Greg. Ein Czarewitsch verwirkt sein Leben nicht!

Dem. Wie! Ich —

Greg. Du bist des Czaren Jwan Sohn, 578 Dem sich'ren Tod durch uns're heil'ge Kirche Entrissen —

Dem. Mann, Du trägst ein geistlich Kleid, Bedent' cs wohl, und spotte meiner nicht, Ich würde Dich zerreißen!

Greg. Dieses Rreuz

Serbürgt es mir, daß Du der Anabe bist, Den ich dem edlen Woiwoben einst In's Haus gebracht.

# [Breizehnte Scene.]

Legat (erscheint in pontificalibus).

Stimmen. Der Kardinal=Legat!

Greg. (beutet auf den Legaten). Das And're wird ein Höh'rer Dir verkünden.

Legat. Mein Prinz, vergönnt, daß ich der Erste sei, 585 Die Huldigung zu Füßen Euch zu legen, Die Euch der ganze Erdfreis schuldig ist.

Dem. (abwehrend). Herr Kardinal, ich muß auch Euch noch bitten,

Mir alle diese Wunder zu erklären, Ihr seht ja, daß ich sie nicht glauben darf! so Denn nicht allein ein Reich und einen Thron, Ihr schenkt mir auch ein Recht, das ich nicht hatte, Und das vor mir wohl noch kein Mensch entbehrte, Das Recht, zu sein, wie ich nun einmal bin! Ich ward, so lang' ich diese Erde trete, 598 Gescholten und gehaßt, und einen Jeden Hab' ich beleidigt, ober doch gekränkt, Und sagt' ich auch nur guten Tag zu ihm. Man ist mit meinen Augen nicht zufrieden, Man mögte, daß ich anders Athem holte, soo Man tadelt meine Mienen, meine Stimme, Und es ist wahr, ich red' ein wenig laut. Herr Kardinal, bin ich der Czarewitsch, So setzen meine Fehler Kronen auf Und hüllen sich in Purpurmäntel ein:

sos Wenn Moskau, mit den tausend goldnen Thürmen,

615

625

Von denen jeglicher ein Volk bedeutet, Dereinst vor mir die Thore öffnen muß, Wer nennt mich übermüthig oder stolz?

# [Bierzehnte Scene.]

Mniczet (hat Marina geholt).

Mein Prinz, vergönnt auch mir und meiner Tochter —

Dem. Herr Woiwod von Sendomir, verzieht!

Legat. Du hast kein größ'res Recht auf Deinen Kopf,

Als auf die Krone, welche Boris trägt.

Dem. Dann will ich's auch behaupten oder fallen.

Mniczek. Ich steh' im Leben, wie im Tod, zu Dir!

Dem. Du warst mir Vater und Du sollst es bleiben!

Mar. Da darf auch ich mich wohl noch Schwester nennen? Es soll mich nicht verhindern, der Czariza

Die Hand zu küssen, wenn sie's sonst vergönnt.

Dem. So kusse Deine eig'ne noch einmal.

Mar. Du meinst, wer Rußland hat, der hat auch mich. 680 Nun, Moskau wiegt!

Dem. Du weißt schon, was ich meine!

**Rardinal.** Wenn's Euch genehm ist, führ' ich Euch sogleich Zu unserm weisen König Siegismund. Vor ihm und der erlauchten Republik,

Zu Eurem Heichstag jetzt versammelt, Enthüll' ich Alles, was noch dunkel ist.

Poniatowsky. Livat der Czarewitsch Demetrius!
(Aue ab, die Woiwoben mit gezogenen Schwertern)

# Demetrius.

# [Personen:

Czar Boris Godunow. Hiob, Patriarch. Basmanow, Mstislawski, Bojaren. δ Fürst Schuistoi, Marfa. Mebtigin. Laienschwester. Demetrius. 10 Mniczet. Marina. Poniatowsty. Gregorn. Dtrepiep, hetman der Saporogischen Rosafen. 15 Der Bürgermeister von Nowogorob. Rurif. Dssip. Betrowitsch. Barbara. 21) Ein Abjutant bes Demetrius. Rüster. Orbenskanzler. Bojaren. Bürger. Soldaten. Rosaten. Bolt.

25

Das Stück spielt in Rußland um 1605.]

# Erfter Act.

(Mostau. Kreml.) Großer Audienz=Saal.

#### [Erfte Scene.]

Basmanow, Mftislawsti, Schuistoi und andere Bojaren.

**Basmanow.** Man kann vom Menschen gar so schlecht nicht benken,

Daß man nicht eines Tags sich sagen müßte: 500 Du dachtest noch zu gut.

Mftislawski. Da hast Du Recht.

**Bas.** Wer hätt' sich's träumen lassen! Solch ein Märchen! Unsinniger, wie eine stumpfe Amme Es je an einem Kinderbett ersunden, Und doch nicht ausgelacht!

Mftis. Die Auferstehung

885 Vor'm jüngsten Tag, und ohne unsern Herrn, Und doch geglaubt!

**Bas.** Die Republik der Polen. In Waffen für den Schatten eines Anaben, Von dessen Anochen nicht das kleinste Stäubchen Mehr übrig ist!

**Mftis.** Die treuesten Provinzen 840 Des eig'nen Reichs bereit, das Ohr zu spizen, Anstatt die Faust zu ballen.

**Bas.** Moskau selbst — Es ist zu toll, man schämt sich, Mensch zu heißen —

Mstis. Ja wohl, es ist zu toll, und doch wohl wahr! Schuiskoi. Was giebt es denn in Moskau? Bas. Was es giebt?

Richts Neues, Moskau ist vollkommen ruhig, Doch diese Ruhe scheint mir fast zu groß.

645

650

655

*660* 

#### [Bweite Scene.]

Boris und Siob (treten ein).

Boris. Die Krone Polen bricht mit uns den Frieden, Dieß ist das Einz'ge, was hier wichtig ist, Und das hat seine vortheilhafte Seite! Den Handschlag, den ich nehme, geb' ich auch, Und halt' ich meines Feindes Schwert gefesselt, Wenn uns're Finger sich in Eintracht kreuzen, So er nicht minder auch das meinige.

(zu ben Bojaren)

Der Russe, denk' ich, hat mit dem Sarmaten Noch Manches abzuthun, er wird nicht sluchen, Daß jetzt der Tag der Rechenschaft erscheint!

Bas. (legt bie Hand an's Schwert). Mein Czar!

Boris. Nein, Basmanow, Du bleibst daheim.

Ich kann nicht jeden Krieg an Dich verschenken Die andern Adler wollen auch ihr Futter,

(zu Schuistoi)

Schuiskoi, was meinst Du, stiegst du gern zu Pferd?
Schuiskoi. Mein Fürst!

Boris. Entscheibe Dich nicht all zu rasch,

Lies erst dies Blatt!

(Htob reicht Schuiskot ein Papier.) Es ist ein Manisest!

Laut! Laut!

Schuiskoi. Nicht um die Welt!

Boris. Wenn ich nun bittel

Schuis. (stotternb). Von Gottes Gnaden, Wir Demetrius — 865 **Mftis.** Mein Fürst, muß ich das hören?

Boris. Ift's Dir neu?

Schuis. (11es't). Entbieten dem betrognen Volk der Reußen — Boris. Man hört's ja nicht! Wie willst Du commandiren, Wenn Du mit Kugeln Antwort schicken sollst?

Schuis. (laut und sest). Als angestammter Czar und letzter Sproß 670 Aus Ruriks Blut den väterlichen Gruß.

Wasmaßen ein verwegener Betrüger —

(fest ab)

Nimm meinen Ropf!

Boris. Ich bat nur um die Zunge!

Schuis. Die reiße ich mir aus, wenn Du mich zwingst, Den Herold dieses Buben ab zu geben!

875 Boris. So laß denn seh'n wer besser lesen kann!

(reicht Mftislawsti bas Blatt)

Du gingst bei einem Deutschen in die Schule Und wirst dem Meister Ehre machen, Knäs!

(einhelfenb)

Wasmaßen ein verwegener Betrüger —

Mftis. (stef't). Wasmaßen ein verwegener Betrüger,

880 Den Iwan, Unser hocherlauchter Bater,

Vom Staube aufgelesen —

Boris.

Das ist wahr!

Ich bin nur sein Geschöpf und will es bleiben,

So lang' ich Athem hole!

Mftis. (lies't).

Klug und schlau —

Boris. Von vorn! Ich hätt's nicht unterbrechen sollen! 588 Noch einmal! Aber so, daß man's versteht!

Mftis. (ties't). Von Gottes Gnaden! Wir Demetrius, Entbieten dem betrognen Volk der Reußen Als angestammter Czar und letzter Sproß Aus Ruriks Bluk den väterlichen Gruß!

Sebbel, Berte VI.

710

715

Wasmaßen ein verwegener Betrüger,
Den Iwan, Unser hocherlauchter Vater,
Vom Staube aufgelesen, klug und schlau
Sich alle Würden Unses Reichs erkrochen
Und endlich gar den Thron, der Uns gebührt
Und der durch Meuchelmord erledigt schien,
Bestiegen und bis diesen Tag besteckt:
Als thun Wir hiedurch kund, daß Wir noch leben,
Durch Gottes ganz besond're Fürsehung
Dem Mörder in der Wiege schon entrissen,
Und daß Wir kommen, Rechenschaft zu sodern
700
Um Hochverrath von Boris Godunow.

(zerfnittert das Blatt)

Boris (nimmt es ihm aus der Hand). Das thu dem Schreiber, aber nicht dem Blatt,

Man muß ein jedes Ding zu Ende bringen!
(lief't fort)

Ermahnen Uns're Lieben und Getreuen Zugleich, sich Uns'ren Fahnen anzuschließen, Sobald sie können, und verwarnen Zeden, Uns Widerstand zu leisten, wenn er nicht Gezwungen ist durch äußerste Gewalt. Geloben auch bei Unserm Czaren=Wort So überschwenglich gnädig Unsern Freunden, Als Unsern Feinden fürchterlich zu sein. Zwölf neue Fürsten werden Wir ernennen, Wenn Wir in Moskau sind, und Keiner soll So reich und mächtig sein, daß Wir ihn nicht Noch doppelt reicher, doppelt mächt'ger machen, Wenn er sich ein Verdienst um Uns erwarb. Wornach sich männiglich — Gegeben Krakau —

(absetzenb)

Wie scheint die Mäusefalle Euch gebaut?

Sehr gut, Ihr Herrn, Ihr dürft sie ruhig loben, wo Doch hier ist Gift für diesen süßen Speck!

(Siob reicht ihm auf seinen Wint ein zweites Papter.)

Das Protocoll von Uglitsch, aufgenommen, Als Prinz Demetrius so jäh verstarb!

(reicht es Mitislamsti)

**Witis.** (sich weigernd, es zu nehmen). Mein Czar, wir wissen — **Boris.** Was? Noch wißt Ihr Nichts,

Die gute Meinung dank' ich Euch von Herzen,

285 Doch wünsch' ich, daß Ihr prüft!

Mftis. (schaut in bas Blatt).

Boris (zu Schuistoi).

Erschrickst Du nicht,

Den dräuenden Gebieter zu erzürnen,

Wenn Du für mich den Degen ziehst?

Schuis.

Mein Fürst,

Ich wünschte mir, die Sache wäre ernster, Denn diesen Gegner husten wir noch um.

780 Boris. Meinst Du?

(zu Mstislamsti, ber gelesen und Basmanow bas Blatt gereicht hat) Was sagst Du?

Mftis.

Etwas war mir neu,

Ich glaubte dieses Kind im Brand erstickt, Und hier —

Boris. Du siehst, es hat sich selbst getödtet, In einem Anfall von Epilepsie Mit einem Messer durch den Hals sich fahrend,

785 Das ihm die Amme eben dargereicht,

Weil es sich einen Apfel schälen wollte.

Bas. (ber gleichfalls gelesen hat und Schuistoi bas Blatt reicht).

So steht es fest durch sieben Zeugen! Plötzlich,

Wie das bei diesem Uebel stets geschieht,

Zusammen zuckend und die Aber treffend,

740 Gab es sich selbst den Tod!

710

755

760

765

**Boris** (nimmt das Blatt wieder). Genügt Euch das? **Schuis.** Schick' dieses Blatt anstatt des Heers nach Polen, So hängen sie den Schurken selber auf!

**Boris.** Wie? Ist denn Keiner offen mehr mit Uns? Habt Ihr die Fabel noch nicht ganz gehört? So fragt bei Eurem Ofenheizer an, Ich steh' dafür, der Mann erzählt sie aus.

Mstis. Du meinst, daß Iwan zwei der Söhne hatte, Die fast zu gleicher Zeit das Licht erblickten, Den Einen von der Czarin und den Andern Von einer Magd, und daß man sie vertauschte —

**Boris.** Das mein' ich, ja! Und wenn sich's so verhält, Was nütt dies Blatt?

Schuis. Mein Dfenheizer wird Die plumpe Lüge, wie ich selbst, verlachen, Die ein latein'scher Bischof uns verbürgt.

Boris. Das ist's! Der Bürge ist mir zu verdächtig, Sonst — Bei den Wunden des Gekreuzigten, Ich trüg' ihm selber Salz und Brot entgegen Und spräche: Habe Dank, daß Du erscheinst, Mich abzulösen! Denn Ihr Alle wißt, Wie schwer ich mich entschloß, die Last der Krone Zu übernehmen, die nur den nicht drückt, Dem's an Verstand gebricht, um sie zu sühlen, Und an Gewissen, ihr genug zu thun. Ehrwürd'ger Patriarch, was sagte ich,

Holden Du hielt'st mir einen Todtenkopf entgegen Und sprachst: Verlocke den!

**Boris.** Bojaren, redet, Griff ich so zu, wie Knaben nach dem Apfel? Schuis. Nein, schaudernd, wie man eine Schlange faßt. Nicht Zeit, sich zu erklären?

Bas.

Selbst Archangel

Hätt' seine Boten drei Mal schicken können, Und liegt am Ende der bewohnten Welt.

Boris. So wurden alle Stimmen denn gehört?

Wenn Boris nicht des Reiches sich erbarmt!

Boris. Auch Ihr?

Schuis. Die Mütter warfen ihre Kinder

Zu Boden, und die Väter setzten ihnen

Die Ferse auf den Nacken, als Du gar

780 Nicht zu erbitten warst!

Boris.

So hörte ich!

Bas. Ich sah es selbst.

Hiob. Erlauchter Czar, man wird's

Verzeichnen in den Büchern der Geschichte

Und Dich den einz'gen Kronenweig'rer nennen,

Der unter tausend Kronenräubern steht!

**Boris.** Verhüte Gott, daß man mir jemals schmeichle. Zwar ist das Alles wahr und noch viel mehr, Denn Feodor, mein heil'ger Vorfahr, hatte Richt, wie ich sagte, um mich selbst zu schützen, Die Czarin=Wittwe, meine fromme Schwester,

790 Zur Erbin seines Reiches eingesetzt,

Er hat mich selbst ernannt!

Hein Fürst, ich weiß!

Es war der lette Schmerz des todten Czaren, Daß Du den Schwur auf die Reliquien

Verweigertest! Daher der Ungestüm,

Wit dem ich später in Dich drang! Ich hatt' es Dem Sterbenden gelobt! Bojaren, staunt: In einer Welt, wo Brüder sich um's Erbe

805

88F

Ermorden, eh' der Vater noch ganz kalt ist, Wird Boris Godunow ein Reich geschenkt, Und er verhehlt es Euch und giebt es weiter!

Vergeßt nicht, daß ich viel erfahren hatte! — Boris. Ich stand babei, als Iwan seinen Sohn Im Born mit eigner Faust barnieder schlug. Es war in diesem Saal!

(zu Mftislamsti)

Du sahst es auch, Du warst zum ersten Male hier und wurdest Mit Blut und Hirn bespritt, die linke Wange Besonders. D, ich seh' es noch.

(zu Basmanow)

Du gleichfalls, Nicht wahr? Ja wohl! Zu Deinen Füßen fiel Der schwere Hammer nieder, als der Vater Ihn schaubernd von sich warf! Du wagtest nicht, 810 Bu zucken, aber Deine Zehen waren Getroffen, denn Du hinktest später weg! Nun, Iwan diente Gott, dem Herrn, wie Keiner! Wer hat sich so erniedrigt, um so sicher Bu sein, erhöht zu werden? War er nicht 815 Fast lieber Küster, als Regent? Wenn wir Des Nachts in uns'ren warmen Betten lagen, Zog er den Strang der Glocke stundenlang Und rief uns zum Gebet! Wenn wir des Leibes Im Refectorium pflegten, las er hungernd 890 Und durstend die Bigilien! Und dennoch — Die leidige Gewalt verführte ihn, Und in Verzweiflung fuhr er hin, Gott steh' Uns Allen bei, daß wir uns uns'rer Macht Nicht überheben! Umen! Hiob.

Boris. Feodor,

Der Heilige dagegen, der ihm folgte, Erlag aus Angst vor Sünden, die er nie Beging, doch stets besorgte. Sein Gewissen War all zu zart, er fragte unaufhörlich:

- Bedanken von uns Allen: ewig blieb Ihm Ruh und Friede fern, und wie ein Brand, Der keine Asche zeugt, sich zu bedecken,
- Berglüh't er in der eignen Lauterkeit. Er sprach zu mir auf seinem Todtenbett, Den Kopf des heiligen Romanus küssend: Dieß ist mein erstes und mein letztes Glück, Auch ist's das erste und das letzte Mal,
- Daß ich mich meines Czaren=Rechts bediene, Denn diesen Schädel hat vor meinem noch Kein Mund berührt, er wurde erst entdeckt, Und Gott verzeihe mir's in meiner Schwäche, Daß ich den Gläubigen ihn vorenthalte,
- 845 Und daß er, statt in Gold und Edelsteinen Zu glänzen, ruht in meiner magern Hand.

Siob. Er bitte für uns Alle!

Boris. Wer das sah,

Der greift nicht hastig nach der goldnen Schlange, Die niemals noch, wie sehr sie sich auch krümme,

Doch wohl das Haupt des Menschen, der sie trägt. Nein, nicht das Flehen Moskaus, nicht das Drängen Der ängstlichen Provinzen, nicht die Thränen Der Czarin, meiner Schwester, nicht einmal

(zu Siob)

858 Der Bann, mit dem Du drohtest, hätte mich

865

870

875

880

Bewogen, vom geraden Weg zum Himmel Noch einmal abzudiegen und die Stille Des Klosters mit der Hölle zu vertauschen, Die zu den Füßen eines Thrones gähnt: Der Khan der goldnen Horde zwang mir's ab! Ich konnte Iwans Werk, das neue Kußland, Nicht schmählig den Tartaren überlassen, Die übermüthig wurden, als sie hörten, Daß ich die Zügel nicht ergreisen wollte, Die man mir bot, so ward ich Suer Czar, Weil Such ein guter Hettman nöthig schien!

Schuis. Mein Fürst, es ist uns Allen unvergessen! Boris. Der Meister aber hat es nicht gewußt, Der diese Mausefalle aufgerichtet, Sonst hätt' er sie noch schlauer ausgedacht. Nun, Schuiskoi, Dir vertrau' ich denn das Heer, Du, Basmanow, magst Tula für mich hüten, Und Du, Mstislawski, kannst mit Schuiskoi geh'n.

Des neuen Manifests bedarf es nicht. Wir können

(Er hebt das des Demetrius in die Höhe.)
dieses brauchen, wenn Wir nur
Die Namen ändern, denn Wir kommen auch,
Um Rechenschaft zu fordern, und Ihr werdet
Beweisen, daß Wir noch am Leben sind.

Das Dutzend Fürsten werden Wir zwar nicht Ernennen, doch — Wie heißt es? —

(Er sieht hinein.) Reiner soll

So reich und mächtig sein, daß Wir ihn nicht Doppelt so reich und doppelt so mächtig machen, Wenn er sich ein Verdienst um Uns erwirbt. Wornach sich männiglich — Gegeben Woskau — (Er verabschiebet die Bojaren, während Alle, bis auf Hob, gehen, wirst sich schutskot ihm zu Füßen.)

#### [Britte Scene.]

Sestatte meinem Sohn, sich zu vermählen.

Boris (wintt ihm, aufzustehen). Gesetze, die uns drücken, keck zu brechen Oder sie wankelmüthig aufzuheben,

Jst einerlei! Du willst das Eine nicht,

890 Weil Du die Strafe Deines Czaren fürchtest:

Soll ich das And're thun und Gottes Zorn

Auf mich herunterzieh'n? Nein, Schuiskoi, nein!

Schuis. Es giebt ein Unglück, wenn Du's wieder weigerst!

Boris. Und bennoch muß ich! Brächtest Du mir auch

2016 Feder König Siegismunds von Polen,

Der dieses Blatt gewiß entworfen hat:

Ich schriebe damit nieder, was Du wolltest,

Und wenn Du meinen Schatz als Dank begehrtest,

Nur nicht ben Hochzeitsbrief für Deinen Sohn.

900 Ich kann nicht, Schuiskoi, weil ein Eid mich bindet!

Nicht bloß den öffentlichen, den Ihr kennt,

Ich hab' auch einen stillen Schwur geleistet,

Als ich die Krone Monomachs empfing.

Ich zitterte vor ihr, ich fürchtete

205 Mein Herz, ich sah mich auf dem Platz schon straucheln,

Wo man der Erste ist nach Gott dem Herrn,

Doch leider auch der Nächste an dem Teufel,

Und ich gelobte mir in meinem Schwindel,

Zu bleiben, was ich war, ein Reichsverwalter,

910 Der die Gesetze schirmt, doch keine giebt.

Nun, Iwan hat die Ehen der Bojaren

Beschränkt, und Feodor, so mild er war,

Hat immer abgeschlagen, das zu ändern:

Sollt' ich das thun? Nein, Schuiskoi, nimmermehr!

915 Dann würd' ich fallen durch Rebellenhand,

Denn daserbat ich mir von Gott als Strafe Für meine erste Neuerung im Reich! (Shuistoi ab)

Doch schick' mir Deinen Sohn, ich werd' Boris (ihm nach). ihn trösten,

Sobald Du Deine Schlacht gewonnen haft!

# [Vierte Scene.]

[Kloster zu Wyksa.]

Wie ist Euch, Schwester Marfa? Aebtißin.

Marfa. Für meine Wünsche. Viel zu gut

980

925

Aebt.

Sündigt nicht!

Marfa.

Mein Glück

Ist bei den Todten. Soll ich mich nicht sehnen, Den Todten nachzufolgen und mit ihnen

Bu theilen, mas sie haben, em'ge Ruhe

Und ungestörten Frieden? Auf der Erde

Ist Nichts, was mich noch reizt, und legte man

Die Czaren=Arone wieder vor mich hin:

Ich höbe sie so wenig auf, wie Du

Ein Spielzeug, das man Dir als Kind entriß.

Aebt. Ist das Dein Ernst?

Marfa. Du fragst, weil Du des Tages 980 Noch denkst, an welchem ich in's Kloster kam. Ich selbst vergaß ihn nicht! Ich wehrte mich, Wie Der sich wehren mag, den man lebendig In's off'ne Grab hinunter stoßen will, Und der dem Todtengräber seinen Spaten, Dem Priester selbst das heil'ge Kreuz entreißt Und es als Waffe schwingt, um sich zu retten.

985

Das ist vorbei! Die Zeiten ändern sich

Und noch viel mehr die Menschen, und nur selten 940 Hebt man mit freud'gem Lächeln wieder auf, Was man mit bitt'ren Thränen sallen ließ.

Aebt. Du hast Dich langsam in Dein Loos gefunden, Doch das ist wahr, Du trägst es königlich.

Marfa. Ich trag's als Büßerin! Mein schweres Leid 945 Vergess' ich über meine schwere Schuld! In dieser Stunde wünsch' ich mir den Tod, Doch in der nächsten wünsch' ich, fort zu leben Bis an den jüngsten Tag, weil blut'ge Schemen Sich zwischen mich und meinen Engel stellen,

260 Und rusen: Fort! Wir sind noch nicht versöhnt! Aebt. Das sind die Flecken eines Diamanten, Die letzten bangen Schauer einer Seele, Die erst erwachen, wenn sie Gott dem Herrn Sich ganz genaht in heiliger Erhebung,

955 Und er sich gnädig ihr entgegen beugt.

**Warfa.** Nein, nein! Das sind die Qualen des Gewissens, Die dunklen Schatten fürchterlicher Thaten, Die länger werden, weil der Abend kommt. Erwied're Nichts! Wie würdest Du es tragen, 960 Wenn nur ein einz'ger Mord Dich drückte:

Aebt. Du warst die Czarin.

Ich hab' ein ganzes Blutbad hinter mir.

Marfa. Ja, zu meinem Fluch!

Die Krone macht die Teufel, die den Menschen Zu allem Bösen reizen, doppelt stark

968 Und doppelt schwach die Engel, die ihn warnen! Weh' mir, daß ich sie trug. Wär' ich ein Weib, Wie Andere gewesen, eine Mutter, Wie Deine war, so würde ich mich selbst Vielleicht zersleischt, mich selbst getödtet haben, 970 Jest — Herr, vergieb dem Kinde, das ein Messer

930

985

In Händen hielt, als Du es züchtigtest, Und das, anstatt zu flehen, um sich stach.

Aebt. Das hat er längst gethan. Du hast nicht mehr Gesündigt, als gelitten. Wenn Du selbst Dir's nicht zu sagen wagst in Deiner Reue, So hör's von mir und fasse Dich. Wo ist Die Mutter auf der ganzen weiten Erde, Der solch ein Schwert noch durch die Seele ging, Bis auf die Eine, die am Kreuze stand!

Marfa. D, das ist wahr! Fast unter'm Kusse ward Mein Engel mir gestohlen. Unter'm Kuß? Nein, unter dem Gebet! Indes ich ihn Mit heißem Flehen dem Allmächtigen Empfahl, zerschnitt ein Teusel ihm die Kehle, Und als ich aus dem Tempel wieder kehrte, Lag der als blut'ger Leichnam vor mir da, Der noch mit Blumen mich beworfen hatte, Als ich hinein ging.

Aebt. Höre davon auf!

Marfa. Nein, nein! Ich muß in dieser Wunde wühlen, Weil mich die and're zu sehr brennt! Die Rache 990 War fürchterlich, die ich mir nahm, und noch Ift's ungewiß, ob auch ein Einz'ger nur Von Allen schuldig war. Zehn Opfer fielen Durch mich, von meiner raschen Wuth verklagt, Und von dem noch viel raschern Zorn des Volks 995 Dahin gestreckt, zweihundert durch den Czaren, Weil sie für mich das Schwert gezückt, die Stadt Ward ausgerottet, selbst die Kirchen wurden Geschleift, und viele Tausend, Jung und Alt, In's Reich bes ew'gen Schnees verbannt, die Glocke 1000 Voran, die sie auf mein Geschrei zusammen Berufen — Steig empor vor mir, mein Rind,

Doch nicht mit Palmen, nein, in Blut und Wunden, Damit ich nicht verzweifeln muß!

# [Fünfte Scene.]

Laienschwefter (tritt ein).

Hochwürd'ge,

1005 Der Patriarch!

Siob (folgt sogleich). Gelobt sei Jesus Christ.

Aebtißin. In Ewigkeit.

Hiob.

Ich grüß' Dich, Schwester Marfa.

Marfa. Was bringft Du mir? Denn nehmen kannst Du Nichts.

hiob. Ich bringe Dir die Gnade Deines Czaren.

Marfa. Er ist Dein Gott, doch nicht der meinige.

Aebtifit (macht ein Beichen bes Unwillens).

Warfa. Halt mir's zu gut! Vor diesem Priester kehrt Das Herz sich in der Brust mir um. Er steht Hier vor mir, wie die Zeit, er giebt und nimmt Und bleibt, als wär' er nicht auch selbst ein Mensch, In allem Wechsel, was er ist. Ein Ring 2015 Aus alten Tagen, ein verblichnes Kleid Entprest mir Thränen, soll ich jetzt nicht schaudern,

Entprest mir Thränen, soll ich jetzt nicht schaudern Nun ich die Hand so plötzlich vor mir sehe, Die mich gekrönt und auch begraben hat?

How So hätt'st Du auch gegeben, wie ich nahm, Und wärst so unveränderlich, wie ich! Ich wußte: tausend Patriarchen standen Vor Dir auf diesem Platz und tausend werden Hier nach Dir steh'n und was ich immer that, 1095 Ich that es so, als thät' ich's nur im Traum. Hätt'st Du Dir auch gesagt: die Krone ist Auf einer ew'gen Wanderschaft begriffen, So hätt'st Du nicht gejubelt, als sie kam, Und nicht gejammert, als sie wieder ging.

Warfa. Du sprachst ein wahres Wort, und wenn's Dir wirklich 1000 Von Herzen kommt, so sprachst Du's auch mit Recht.

Das wird sich zeigen, wenn die Stunde naht,
Wo Gott Dich prüft; sie bleibt für Keinen auß!

Du sollst mir sein statt aller Heiligen,
Wenn Du's, den Fuß der eisernen Gewalt

Im Nacken und das neue Glück vor Augen,
Das Dich geplündert hat, noch wiederholst

Und leidest, wie Du handeln willst, im Traum!

Dieß von der Czarin sür den weisen Priester,
Der jeden Sturm bestand und stets gewann,

Wo And're stürzten oder doch verloren,
Nun fragt die Magd: was will der Patriarch?

Hofter immer noch ein Grab: Ich bringe Dir Erlösung aus dem Grabe, Du kannst mir folgen, Moskau steht Dir offen, Und gnädig nimmt der Czar Dich wieder auf!

**Marfa.** Das nähme ich für Hohn, wenn Du's nicht sagtest! Doch dank' ich Dir, wosern Du's redlich meinst, Für Deinen guten Willen, und ich danke Auch Deinem Czar, so schwer das Wort mir fällt,

1080
Allein wir Todten stehen noch nicht auf.

Hob. Besinne Dich, bevor Du das verwirsst, Was Du so viele Jahre heiß erslehtest: Hat Moskau keine Stätte, die Du liebst? Besrage Deine Träume! Wenn sie Dich Auch nicht mehr in den Kremel führen mögen, Wo Du, in Perlen und Kleinodien Das halbe Rußland in den Haaren, prangtest, Und eine Welt zu Deinen Füßen sahst, Trägt keiner Dich an einen stillern Ort?

105

1045

1660

**Warfa.** Du triffst es, Hiob! Auf den Thron der Czaren Stieg ich nicht mehr, seit Du Iwanen fröntest, Doch hab' ich oft in ihrer Grust gekniet. Und mit Erröthen muß ich widerrusen: 1065 Ja, ja, ich hab' noch einen Wunsch auf Erden, Ich mögte einmal an dem Sarge beten, Der meines Sohnes heil'ge Asche birgt.

How. Der Wunsch ist Dir gewährt! Und seierlich Sollst Du geleitet und empfangen werden, 2070 Das ganze Rußland soll Dir Zeuge sein!

Marfa. Das wünsch' ich nicht!

Hiob. So hat der Czar befohlen!

Denn, wie er Iwan ehrt bis diesen Tag, So will er auch die Wittwe Iwans ehren, Und als die Wittwe Iwans nimmst Du's an.

(mit feierlicher Geberbe gegen ben himmel)

1075 Herr, Herr, wie groß bist Du! Wie unerforschlich Sind Deine Wege, und wie wunderbar Führst Du's hinaus!

Marfa.

Was hast Du?

Hiob.

Frage nicht!

Bieh hin, Du bist gebenedeit vor Vielen!
Du darsst des Herzens letzten stillen Wunsch
1080 Befriedigen und, ohne daß Du's ahnst,
Bugleich die Welt mit Heil so überschütten,
Daß Dir's der Enkel spätester noch dankt.

**Marfa.** Indem ich thu', was jede Mutter thäte? **Hob.** Indem Du thust, was jede Mutter thäte, **2085** Indem Du an dem Sarg des Sohnes betest, **Geht diese Fülle** Segens von Dir aus!

#### [Zechste Scene.]

Alosterschwester (stürzt herein). Hochwürdigste!

Otrepiep (folgt).

Wo ist die Czarin Marsa?

Hiob. Wer bist Du, daß Du's magst?

Otrep.

Otrepiep

Mit seinen Sapojedischen Kosaken,

Du kannst mich kennen, denn ich war ein Mönch.

1090

1095

1105

Siob. Bist Du der Frevler?

Otrep.

Das verspare Dir,

Bis Du mich hast, einstweilen hab' ich Dich!

Wo ist die Czarin? Denn mich schickt ihr Sohn.

Marfa. Ruchloser! Willst Du eine Mutter höhnen?

Otrep. Du bist's? So schlage ich die Stirn vor Dir.

(Er thut's.)

Doch wenn Du Deinen Sohn umarmen willst,

So folge mir, er hat gerade Zeit,

Die ersten seiner Schlachten sind geschlagen,

Und für die andern fehlt's bis jest am Feind!

Marfa (zu Siob, in größter Berwirrung). Ich bitte Dich!

Hiob.

Ich hätt' Dir eine Kunde 1100

Gern vorenthalten, die der letzten Freude

In Deiner Brust den letzten bitt'ren Schmerz

Gesellen muß, doch leider darf ich nicht!

Bernimm! Ein frecher Abentheurer ist

In Polen aufgestanden, der behauptet,

Er sei Dein Sohn.

Marfa.

Daß jeder Fluch ihn treffe,

Der —

Otrep. Halt! Du wirst bereu'n!

Marfa. Berzeih' mir's Gott!

Nicht, daß ich ihn verfluchen wollte, nur, Daß ich noch immer fluchen kann. Siob.

Der Pole

Den Krieg zu werfen, denn der Russe darf Zwar pflügen, auch noch säen, nur nicht ernten, Das thut der fromme Nachbar gern für ihn! Warfa. Und —?

Has der Mönch berichtete, ist wahr!

1115 Zwei Schlachten sind geliefert.

Marfa.

Und Dein Czar

Hat nicht gesiegt! Nun weiß ich, was ich soll.

Hir was Du willst! Dich trieb Dein eignes Herz!

Marfa. Das also war's! Hiob, wie falsch bist Du!

Otrep. Dieß ist die rechte Antwort! Folge mir!

1190 Du sollst für diesen After=Czaren zeugen,

Und wenn Du's weigerst, wirst Du stumm gemacht.

Marfa. So ist's! Wenn ich an seinem Grabe bete,

So zeug' ich auch für seines Mörders Recht!

Siob. Du sollst die Wahrheit sagen! Sollst bekennen,

1195 Ob Dein Demetrius im Grabe ruht,

Ob er ein Schwert im Polenlager schwingt.

Es wär' gewesen, wie ein Bibelmunder,

Wenn Du, der stillen Klostergruft entsteigend,

Durch Dein Gebet den blut'gen Zwist der Welt

1180 Beschwichtigt hättest, ohne ihn zu kennen,

Und dann, am offenen Palast vorüber,

Der Dir mit allen seinen Freuden winkt,

Burud geschritten wär'st, ein sel'ger Beist.

Das sollte nicht so sein, nun ruf' ich Dich

1186 Nach Moskau, daß Du zeugst, und mahne Dich

An Dein Gelübde!

Marfa. Deß bedarf es nicht. Ich sah mein Kind in seinem Blute liegen, Und eh' ich's dulde, daß ein Gaukler ihm Sebbel. Werke VI

116R

Den Plat in seinem Grabe streitig macht Und schwarze Gräuel häuft in seinem Ramen, 1140 Eh' leg' ich tausend Mal das Zeugniß ab, So hart es ist, daß ich, die schwer Gekränkte, Noch zeugen muß für Boris Godunow. Du sahst ein Kind in seinem Blute liegen, Das ist gewiß, boch war's das Deine nicht. 1145 Es war das meinige. Marfa. Otrep. Es war das Kind, Das man Dir in die goldne Wiege legte, Doch nicht das Kind, das Du geboren hast. Siob. Du kennst das Gaukelspiel erst halb. Dein Kind Otrep. War schon vertauscht, als Du aus Deiner Ohnmacht 1150 Erwachtest und nach seinem Auß verlangtest, Du brücktest gleich ein fremdes Rind an die Brust! Marfa. Allmächt'ger Gott! In tiefster Ginsamkeit, Otrep. Sich selber unbekannt ward Dein's erzogen, Indeß das Kind der Magd den Czarewitsch 1188 Vor Deinen Augen spielte. So versichert Hiob. Ein röm'scher Kardinal! Doch dafür ist Otrep. Das Rind der Magd auch lange Staub und Asche, Indeß Dein Sohn um seine Krone kämpft. Das Kind der Magd! Ist's möglich! Kann das Herz 1160 Der Mutter sich so täuschen! Siob. Frag' Dich wohl, Ob Du den Todten noch betrauern würdest, Wenn er nicht Fleisch von Deinem Fleische war: So echt Dein Schmerz, so echt ist auch Dein Kind.

Marfa. Ich muß ihn seh'n!

Hebenke, was Du thust! Du hältst jett Krieg und Frieden in der Hand, Und jeder Schritt von Dir ist so gewichtig, Wie die Bewegung eines Sterns!

Otrep.

So ist's!

Aebt. Wenn ich auf einmal Schicksal spielen sollte, 1170 So würd' ich's machen, wie's das Schicksal macht, Das Schicksal schweigt, und also schwieg' ich auch. Warfa. Du trägst kein Mutterherz in Deinem Busen, Und weißt nicht, was den meinen jetzt bewegt. Ich muß, ich muß, doch zweisle nicht, ich sinde

Wenn mir mein Sohn nicht in die Arme sinkt!

(ab)

# [Bweiter Act.]

Schlachtfeld. Vor Nowogorod.

# [Erfte Scene.]

(Massen-Bewegungen. Im Vordergrund das Lager des Demetrius. Mniczek und Poniatowsky bei seinem Zelt.)

Mniczek. Wir sind verloren. Dieser Ungestüm Muß uns verderben.

**Poniatowsky.** Ei, wir siegen ja, Du siehst, der Feind wird überall geworfen — **1180 Wnicz.** Was hilft der Kranz Dir, wenn der Kopf Dir fehlt.

## Poniatowsky

(beutet auf den Hintergrund, wo Demetrius an der Spipe einer Schaar erscheint). Der Czar noch einmal!

Mnicz. D, noch hundert Mal,

Bis irgend eine Kugel endlich trifft.

Pon. Schau' hin! Auch diese Arbeit ist gethan.

Mnicz. Verflucht sei solch ein Muth, der, nicht zufrieden, Den Ruhm des Feldherrn glorreich zu erringen, 1188 Auch nach den Ehren des Soldaten geizt Und eine Krone an die Feder sett, Die noch im Helmbusch fehlt.

Pon. Doch reißt er Alles

Unwiderstehlich hin. Ein Wort von ihm Wirkt, wie ein Schluck —

Mnicz. Er kommt. Ich tret' ihn an, Denn cs ist meine Sache, wie die seine, Ich bin ein Bettler, wenn cs nicht gelingt.

#### [Bweite Scene.]

Demetrius (mit einer Schaar. Mufit).

Mniczek (vertritt ihm ben Weg). Mein Czar — jetzt ist Dein guter Engel mübe

Drum dank' ihm seinen Dienst und schick' ihn heim.

**Dem.** Wenn das ein And'rer wagte — Laß mich durch! 1196 Sonst — Tod und Teufel!

(stürmt fort)

Mnicz. Hör' mich doch nur an! Dem. (zurück rusend). Wenn's Feier=Abend ist.

(ab mit ben Seinigen)

# [Britte Bcene.]

Poniatowsky.

Nun, mir gefällt's!

Der ist vom besten Blut.

Mniczek. Ei was, er gleicht

Dem Jäger, der sich nicht begnügt, die Hunde

1200 Zu hetzen, sondern um sich beißt, wie sie: Das wäre Königs=Art? (Fanfaren)

Pon.

Auch die gesprengt!

#### [Vierte Scene.]

Demetrius (tritt wieder auf). Mein Volk ist feig! Poniatowsky. Nein, Herr, Du bist nur tapfer, Sie fochten besser, als ich's je geseh'n.

Dem. (lact). Auch die Kosaken?

Pon. Warum fragst Du noch?

Isos Dem. Weil sie, wie Fliegen sind! Jetzt da, jetzt nicht, Jetzt rasch gestochen, jetzt noch rascher sort — Pfui, pfui!

Pon. Das ist nun einmal ihre Weise, Auch wär' es übel, wenn sie davon ließen, Dann wär' der Feind die ärgste Plage los.

1810 **Dem.** Ich sah auch Fische, ober träumt' ich's nur? Breite Gesichter, scharfe Backenknochen, Und ohne Augen. Schauerliches Volk!

Pon. Baschkiren und Kirgisen. Sehen doch Und spießen einen Pseil im schnellsten Fluge 1815 So zierlich, daß ein Kreuz zur Erde fällt.

Dem. Die sind wohl aus der Moskwa aufgestiegen Und kündigen uns Lachs und Karpfen an.

**Mniczek.** Mein Czar, kein Ding auf Erden ist so schlecht, Daß es nicht irgendwo unschätzbar wäre, 1880 Ja, unersetzlich, wie das Edelste.

Dein Amt ist nun, die Stelle zu ermitteln, Wo jedes einzig ist und einzig nützt, Das aber gilt vor Allem von Dir selbst.

Dem. Ich kenne meinen Platz. Noch Schuß um Schuß! .

1995 Wie konnt' ich säumen! (will wieder fort)

Jüngling, hör' den Greis, Mnicz. Wenn denn der Fürst den Rath nicht hören will. Die Arbeit ist gethan, der Schlachten=Donner Wird schon so schwach, daß die Trompete ihn Fast übertönt. Jett kriecht der Hase aus Und zeigt den Milchzahn. Drüben schießt der beste 1230 Soldat zum letten Mal die Büchse ab, Und hüben kehrt das frechste Weib den Todten Mit gier'ger Hand die erste Tasche um. Der Troß verrichtet seine edlen Thaten, Indeß sie in den alten Mauern losen, 1235 Wer Dir, den Strick um den gebückten Hals, Die rost'gen Schlüssel überbringen soll. Und wenn Du noch nicht ruhen kannst, so wirst Du durch die Kugel fallen, die verröchelnd Ein Sterbender aus dem umkrampften Rohr 1840 Im Todeskampf gen Himmel schickt. Dem. Still! Still!

Hier ist der Degen schon!

(reicht ihm ben Degen bin)

**Mnicz.** Ich halt' ihn fest, Bis Du gelobt, ihn niemals mehr zu brauchen, Wie diesen Tag, so muthig Du ihn schwangst.

Dem. Nein, nicht im Scherz gelob' ich das! Ihr nennt 1945 Mich tapfer, nun, ich weiß nicht viel von Furcht, Und wenn das reicht für diesen hohen Titel, So hab' ich ihn verdient. Doch heute nicht, Denn heute wär' ich auch im Weiber=Rock Ein Held geworden. Eine solche Schlacht
Ist fürchterlich, wenn man sich sagen muß: Sie wird für Dich geschlagen! Jeder Schuß Trifft Dich in's Herz, Du fällst mit jedem Todten, Und windest Dich mit jedem Sterbenden! Und ich, ich hätt' mich ferne halten sollen, Anstatt mein Recht zu prüfen und dem Tod Die nackte Brust zu bieten? Hütet Euch, Mich umzurusen, wenn das grause Spiel Sich wiederholt! Mir wird's in Ewigkeit

Der Wette überschlägt, doch nicht die Qualen Der armen blinden Thiere! Und Ihr lauft Gefahr, daß ich zum Kückzug blasen lasse, Wenn Ihr mir wehrt, mich selbst mit einzusetzen,

1966 Das kann man nur ertragen, wenn man's theilt.

Mnicz. Und bennoch muß man.

Dem.

Grolle mir nur nicht,

Daß ich — Ich weiß, ein Bär ist höslicher, Den man im Honiglecken stört. Vergieb, Wenn's einem Czaren ansteht, so zu sprechen, 1970 Sonst denk': er war von Sinnen und Verstand! Allein mir war zu Muth, als müßt' ich heut'

Allein mir war zu Muth, als müßt' ich heut' Dem Allertapfersten den Kranz entreißen, Wenn nicht der Feigste mich verspotten sollte, Und meinem Vater hätt' ich auch getroßt.

Wnicz. Mein Fürst, es ist ein löbliches Gefühl, Was Dich bewegt, doch darsst Du ihm nicht folgen, Wenn Du nicht größ're Pflichten brechen willst. Du bist's ja nicht, für den das viele Blut In Strömen fließt, das bilde Dir nicht ein,

1980 Was wärst denn Du, daß Tausende für Dich Sich opferten? Es gilt der Majestät, Dem ewigen Palladium der Welt, Die ruht auf Deinem jugendlichen Haupt, Und diese hat von Anbeginn der Zeiten

1285 Das große Recht, die Hölle zu entriegeln Und alle ihre Schrecken los zu lassen, Wenn sie den Feind nicht anders bänd'gen kann. Denn so gewiß es ist, daß sie allein Die grimm'gen Teufel an die Kette legte, Die drunten heulen, so gewiß ist's auch, 1290 Daß sie sie alle wieder rufen darf, Wenn sie geschändet und zertreten wird. Drum laß den Tod nur rasen, wie er will, Je grimmiger er wüthet, um so besser, Denn um so rascher wird das Werk vollbracht. 1295 Doch stell' Dich ihm nicht selber in den Weg, Denn wenn Du fällft, so fällt die Macht zugleich, Die ihn am Abend wieder fesseln kann, Und Keiner treibt ihn in sein Reich zurück. Dem. Ich seh' das ein, doch ich versprech' Dir Nichts. 1300 Nun will ich — Weißt Du, was? Gewiß! Dem König Mnicz. Den Ausfall melben! Denn er wartet nur

Bu Dir zu stoßen.
Dem. Das set Dein Geschäft,
Ich trag's Dir auf! — Erräth'st Du's wirklich nicht?
So giebt's auch Pflichten, welche Du nicht kennst:
Ich will ein Mädchenherz beruhigen.

Auf diesen Sieg, um auch mit einem Heer

(ab in's Belt, Mniczet folgt.)

# [Fünfte Scene.]

Poniatowsky. Der alte Woiwobe predigt gut, Doch seine Weisheit kommt von seinen Haaren, Ich lobe den, der aus der Kirche läuft.

1810

1805

### [Sechste Scene.]

Otrepiep (tritt auf). Wo ist der Czar?

Poniatowsky. So fragt man nicht nach ihm.

Otrep. Geht's hier schon höfisch zu? So richte sich Darnach, wer will! Ich nicht!

Pon. Nach Deiner Sprache

Mußt Du der Khan der goldnen Horde sein.

1816 Otrep. Das nicht! Nur Gouverneur von Astrachan.

Pon. So viel ich weiß, ist der noch nicht ernannt.

Otrep. Geh' ich nicht so hinein, verlaß Dich d'rauf, So komm' ich so heraus.

Non. Ich wünsche Glück!

Otrep. Das heißt, wenn mir nicht zwischen Thür und Angel 1880 Noch etwas Begres einfällt.

Pon. Denke nach

Und laß Dir Zeit. Doch hüte Dich inzwischen, Ich meine, bis das neue Amt Dich deckt, Vor Strick und Beil.

Otrep. Du siehst auf meinen Rock Und glaubst, mich selbst zu seh'n. Nimm Dich in Acht! 1886 Weißt Du, wie's Timurs Kämmerling erging,

Als er den Juden schlug?

Pon. Ich bin nicht sehr

Vertraut mit Kämmerlingen.

Otrep. Nun, so hör's!

Der Jude kam in Lumpen zum Palast, Doch trug er einen Diamant bei sich,

1880 Der keine Schätzung litt.

Pon. Auch Du vielleicht?

Otrep. Und als er mit Gewalt vertrieben ward, Schrie er so laut, daß es der Fürst vernahm Und aus dem Fenster sah. Pon.

Ist Hunde-Urt.

Otrep. Doch als er den erblickte, zog er schnell Sein Kleinod aus dem Sack und hielt's empor Und sprach: das bring' ich Dir!

1835

Pon.

Doch nicht umsonst?

Wie hoch der Preis?

Otrep. So fragte Timur auch, Der Jude aber rief: Hier ist der Stein! Gieb mir dafür den Wicht, der mich geschlagen, Damit ich ihn zu Tode prügeln kann, Und dann, was Dir gefällt.

1340

Pon.

Ich danke Dirl

Otrep. Und er erhielt den goldbetreßten Buben Und einen ganzen Wald zum Ruthenschneiden, Trum sprich zu mir und nicht zu meinem Rock! Du weißt nicht, was ich bringe!

(Großer Lärm. Rosaten=Bult)

Pon.

Was ist das?

1345

Otrep. (zu ben Kosaten). Halt! Halt! Wer rief Euch schon?

Nur unbesorgt!

Es sind die Meinigen, die Saporogen!

Pon. So wärest Du —

Otrep.

In wohl! Otrepiep!

Hast Du von mir gehört? Ich komm' vom Don Und bring' Euch seine wilden Kinder mit.

1850

Pon. Der weggelauf'ne Mönch?

Otrep.

Du wirst doch nicht

Auf weggelauf'ne Mönche schimpfen wollen?

Pon. Warum nicht?

Dtrep.

Weil es mehr als Einen giebt!

Pon. Du darfst für Dein Geschenk schon Etwas wagen. Denn an Rosaken hat's uns sehr gesehlt,

Sonst —

185A

Otrep. Welche Welt! Wenn man den Gößen stürzt, So kniet sie vor dem Block, auf dem er stand! — Gesundheit! Hast Du nicht gehört? Man nies'te! Es war vielleicht der Czar.

(Jubel=Geschrei)

Pon.

Was giebt's benn jett!

Die Czarin naht, und Keiner soll sie melden, Als ich.

Pon. Die Czarin?

Otrep.

Ja! Was gilt die Wette:

Nun nennst Du Selbst mich einen bill'gen Menschen, Wenn ich mit Astrachan zusrieden bin:

1865 Die Czarin Mutter folgt mir auf dem Fuß!

**Pon.** Und das war nicht Dein erstes Wort? (Er will in's Zelt.)

### [Siebente Scene.]

Dem. (tritt mit Mniczet heraus, Briefe in ber Hand). Was ist? — Ein Bote!

(giebt Pontatowsky bie Briefe)

Otrep. (zu den kosaten). Salutirt! Die Stirn geschlagen! Da kommt der große Czar!

Dem.

Was will ber Mann?

Poniatowsky. Mein Fürst, er meldet ungeheure Dinge — 1870 Otrep. (zu Poniatowsky). Warum? Die Mutter schickt mich an den Sohn.

Mniczek. Die Mutter?

Otrep. Ja! Sie fragt, ob off'ne Arme Für sie vorhanden sind.

Mnicz.

Die Czarin Marfa?

Otrep. Dieselbe!

Mnicz.

Hörst Du das?

Dem. (fällt Mnicket an den Hals). Allmächtger Gott! Otrep. (zu Poniatowsty). Was meinst Du, wenn ich's, wie der Jude, machte,

Bekäm' ich Dich zum Lohn für dies Geschenk?

1875

**Dem.** (erhebt sich rasch). Tritt her und richte Deinen Auftrag auß: Was hast Du von der Czarin mir zu sagen? — Vergiß kein Wort und setze kein's hinzu, Denn jedes wiegt mir schwerer, wie die Welt.

Otrep. Sie — Ich —

Dem.

Sprich ohne Furcht!

Otrep. Ich fürcht' mich nicht, 1880 Ich stott're nur, das thu' ich von Natur, Ich soll — — doch meines Mundes braucht's nicht mehr, Da ist sie selbst.

### [Achte Bcene.]

Marfa, als Nonne. Aebtißin. (Zug. Biele Kosaken. Musik.)

Mniczek. Bei Gott, da ist sie selbst! Ehrwürd'ges Haupt, wie bist Du grau geworden, Seit ich Dich tanzen sah als junge Braut!

1385

Sie kennt mich. Komm!

(Beibe schreiten auf Marfa zu.)

Otrepiep. Ich wollt', ich wär' davon! Den hatt' ich mir ganz anders vorgestellt.

Demetrius (läßt sich vor Marfa auf ein Knie nieder) Ich weiß nicht, ob sich Reden oder Schweigen Am besten ziemt in dieser größten Stunde, Die mir das ganze Leben bringen kann, Und wie ein Mensch, der keinen Namen hat, Sink' ich zu Deinen heil'gen Füßen nieder Und harre, welchen Du mir geben wirst!

1390

Mnicz. Mutter, es ist Dein Sohn, der vor Dir kniet! 1895 Er hätt's noch nicht gewagt, um Deinen Segen

Bu flehen, um so heißer dankt er's Dir,

Daß Du, wie Gottes Engel, unerbeten

Erscheinst. So neige Dich und seg'ne ihn!

Marfa. Welch Gaukelspiel erlaubt man sich mit mir!

1400 Mnicz. Wie! Was?

Marfa. Man läßt mich mit Gewalt entführen Und stellt sich jetzt, als käme ich von selbst.

Dem. Ha!

Marfa. Wenn die Czarin Euch nicht härter schilt,

So mögt Ihr bei ber Nonne Guch bedanken,

Doch fühlt sie, welche Schmach ihr widerfährt.

1406 Dem. (springt auf). Bei meinem heil'gen Recht auf Rußlands Thron,

Bei meiner Hoffnung auf das Himmelreich,

Wenn das geschah, so wußt' ich Nichts davon.

Und dieß beweis' ich Dir sogleich, ich schwöre:

Wer das gewagt, der stirbt den bitt'ren Tod.

1410 Nun nenn' ihn mir!

Otrep. (wirft sich ber Czarin zu Füßen).

Dem. Du klagst Dich selber an,

Indem Du bleich zu ihren Füßen sinkst

Und Deine Hände faltest! Führt ihn ab.

Otrep. Großmächtigster — Wie hätt' ich's mich verwogen — Ich bitt' um mein Geschenk für das Geleit.

1415 Marfa. Steh auf, hier hast Du meinen letzten Ring.

Dem. (zu Mntezet, indem er ihn umarmt). Du warst es nicht, Gottlob! Wnicz. Wie konntest Du's

Nur glauben!

Dem. Weil Du stets auf diesen Schritt Gedrungen hast!

Otrep. (zu Demetrius). Doch hab' ich auch für Dich

So viel gethan, daß mir ein kleiner Fehler Wohl zu verzeihen wär'.

Dem. Zum Beispiel, was?

1490

Otrep. Was soll ich sagen — Herr, es fällt mir schwer, Mich selbst zu loben — Doch —

Dem. So schweig! — Du siehst, Mein Name ward gemißbraucht, und ich kenne Den Frevler wohl, wenn Deine Großmuth ihn Auch vor der Strase schützt! — Hast Du mich je Geseh'n? Hab ich ein Wort mit Dir gesprochen? Hab' ich von Dir gewußt? Knie' noch einmal, Und dann hinweg mit Dir! Du hast das Siegel In Gottes Hand zerbrochen, und mir wird Nun ewiglich der Himmelsstempel sehlen,

(zu Marfa)

Denn, wie das Salböl ruhig steht im Schrein, Und wie die Krone schläft auf sammtnem Kissen, Bis Schwert und Lanze ihre Pflicht gethan, So solltest Du im Kloster auch verharren, 1485 Bis Gott entschieden durch die lette Schlacht, Und erst, wenn ich die heil'gen Weihen trug, Womit die Kirche Fürstenstirnen ehrt, Wollt' ich die höchste mir von Dir erbitten, Denn diese kommt, ich weiß es wohl, von Dir. 1440 Du bist bewegt, und eine Thräne blinkt Aus Deinen Augen leuchtend mir entgegen: Sprich, haft Du noch den Namen nicht für mich? Halt an Dich, wenn Du mußt! Ich will ihn nicht Erzwingen, nicht unedel mir erschleichen, 1445 Was Du bereuen könntest, weis' ich ab. Wie ich mein Reich erob're Stadt für Stadt Und Land für Land, so will ich Dich erobern,

Wenn sich Dein Herz nicht gleich mir öffnen kann: 1450 Sonst wird die Mutterliebe erst geschenkt Und dann verdient, ich will sie erst verdienen, Bielleicht, daß Du sie mir zuletzt auch schenkst.

Marfa. Wär's möglich? Wär' mir an der Todes=Pforte Ein Glück bescheert, das alle meine Schmerzen

1458 Schon durch die bloße Hoffnung überwiegt? Ich wag' es nicht, zu glauben, doch das fühl' ich: Wenn ich den Sohn, anstatt ihn zu beweinen, Im sel'gen Traum des einst'gen Wiederseh'ns Nach Mutter=Art mit all den Eigenschaften,

Verschwenderisch geschmückt und jeden Tag Mit einer neuen ihn verherrlicht hätte, Er könnte jetzt nicht edler vor mir steh'n! Und das ist wahr: aus diesem Auge blitzt

1485 Im Born der grimmige Kometen=Funke, Vor dem die Welt so oft zusammen suhr, Wenn Iwan sinster blickte, ja, es sind Dieselben Züge, ist dieselbe Stimme — Was hält mich ab, sein treues Ebenbild 1470 An meine Brust zu zieh'n?

Dem. Was hält Dich ab? (Er breitet seine Arme aus, sie sinkt hinein.)

Marfa (tritt zurüch). D Gott, es ist gescheh'n! Dem. Bereust Du's, Mutter?

Marfa. Laßt mir nur Zeit, ich tret' ja auf ein Grab, Und unentschieden zwischen Dem, der lebend Vor meinen Augen steht, und Dem, der modert, 1475 Schwankt mir das Herz in der beklemmten Brust.

Mnicz. Sollt' ich mein Glück und meiner Tochter Heil Wohl an ein schlechtes Abentheuer wagen? Es ist nicht möglich, daß Du's glauben kannst. Das aber ist gewiß: mein letzter Psenning Zog jetzt mit mir zu Feld und blinkt als Nagel An irgend eines Reiterpserdes Huf.

1480

Marfa. Ich weiß es, großer Woiwod.

Mnicz.

Auch bin

Ich's nicht allein, der willig Gut und Blut An diese heil'ge Sache setzt, ihr dienen Die Besten aus den edelsten Geschlechtern Des ganzen, weiten Polen=Reichs, und wenn Die Republik als solche ihren Adler Nicht steigen läßt, so hält sie nur die seige Berschlagenheit des Königs noch zurück, Der, ob er gleich im Herzen mit uns ist, Doch gern den Schein bewahren will.

148ö

1490

Marfa.

Wohl fühl' ich,

Wie schwer das Alles wiegt!

Mnicz. Das Lager wimmelt Von Bölkern aller Art, und wie der Sturm Den Schnee zusammen blässt, und zur Lawine Den Flockenstaub verdichtet, treibt ein Hauch, Der nur von oben kommen kann, die Menschen Unwiderstehlich an, sich zu vereinen, Um Deines Sohnes Rechte durch zu sechten, Und dann den alten Hader fort zu sezen, Der sie bisher in bitt'rem Haß getrennt. Die Sprache wird auf Erden nicht gesprochen, Worin man nicht für ihn zum Himmel sleht: Willst Du die einz'ge Stumme sein und zweiseln, Wo Fürsten freudig ihre Kronen wagen Und arm geborne Knechte ihren Kops?

1495

1500

1508

Dem. Du stehst hier nicht vor dem Bojaren=Rath, Den Du durch Deiner Zeugnisse Gewicht Zerschmettern magst, wenn er in Moskau mir

Die Huldigung verweigern will, Du stehst 1510 Vor einer Mutter, die sich frei entscheidet, Und triebe sie ihr Herz noch jett in's Kloster Zurück, nachdem sie mich als Kind umarmt. Sie schaue ruhig aus ber Ferne zu, Und wenn mich Gott, der mich auf seinen Händen 1615 Bis hieher trug, zulett noch fallen läßt, So halte sie mich selber für betrogen Und spreche für den Todten ein Gebet. Mnicz. So stand's vielleicht, bevor sie ihre Zelle Verlassen hatte, aber jett nicht mehr. 1530 Wenn sie nicht mit Dir ist, so ist sie auch Schon wider Dich! Ja, wenn sie nicht sogleich Durch's Lager Dich begleitet, und den Bölkern, Die ungeduldig darauf warten, dankt, So wirbt sie hier ein Heer für Boris an, 1525 Und richtet dem, der Dich ermorden wollte Und sie begrub, den umgestürzten Thron Zum Staunen und zum Schrecken aller Welt Von Neuem auf, und fester, als zuvor! Marfa. D, das wird nie gescheh'n, ich bin bereit. Adjutant. Der Kaiserliche Feldmarschall, Fürst Schuiskoi! 1580 Was kann das sein? Dem. Mnicz. Dein Glück ist gut gelaunt, Das ift ein Tag, wie Narons dürrer Stab,

### [Meunte Scene.]

Schuiskoi (mit seinem Generalstaab). Mein Fürst, vergönne erst, daß ich den Stern 1886 Verehre, der mich her geleitet hat, Wie der der heiligen drei Könige, Sebbes. Werte VI.

Jedwede Stunde schlägt in Blüthen aus.

Als ich, wie sie, am Scheidewege stand.

(zu Marfa)

Erhab'ne Czarin, neige mir Dein Ohr, Alexis Schuiskoi schlägt die Stirn vor Dir, Du kennst sein Haus, wenn auch ihn selber nicht.

1540

(zu Demetrius)

Mein Fürst, Du hast den Sieg davon getragen, Fast thut's mir leid, weil Dir ein höherer Dadurch entgeht. Noch hat die Welt-Geschichte Das ungeheure Schauspiel nicht geseh'n, Daß sich der Sieger auf dem Schlachtseld selbst Den Kranz vom Haupte reißt und dem Besiegten Ihn auf den Knie'n erröthend überreicht: Heut' wäre das gescheh'n.

1845

(zu Marfa)

Wo Du verweilst,

Da ist der echte Czar, wo Marfa segnet, Muß Schuiskoi huldigen! Du trägst schon längst Ein Himmels=Diadem im greisen Haar Und Palmen, die nicht welken, in den Händen, Und wenn Du wiederkehrst in's Welt=Getümmel, So ist's, als ob ein sel'ger Geist erscheint: Er kommt, um einen Knoten aufzulösen, Der uns'rer Blindheit unentwirrbar ist, Und schwingt sich, eh' wir dankten, wieder auf.

1550

1555

(zu Demetrius)

D, mögten meine Fahnen stolzer rauschen, Sie sanken zwar nicht ganz, und die Trompeten Gewaltiger erschallen, daß es Dir Zu größ'rem Ruhm gereichte, wenn ich mich Im Staub Dir neige!

**156**0

(zu Marfa)

Beilige, Dir fehlt's

Gewiß am Angebinde für den Sohn,

Denn Du bist aus der Gruft empor gestiegen, 1868 Und Todte sind so arm, wie Ungeborne: Nimm mich zu Deinem Sclaven an und schenke Mich wieder weg an den von Deinen Freunden, Dem Du den treusten aller Diener gönnst.

(zu Beiben)

Ich hab' zwar nur zwei Arme, wie Ihr seht, 1570 Doch hängt noch jetzt an jedem meiner Finger, So viel ich auch verlor, ein kleines Heer.

**Dem.** Fürst Schuiskoi, hoch willkommen seid Ihr mir! **Mnicz.** (zu Marfa). Siehst Du? Der Boden blüht, wohin Du trittst.

**Dem.** Wie viel der Truppen blieben unserm Feind? **Schuis.** Frag' nicht darnach, und wären's Millionen: Du schlägst sie alle durch ein einz'ges Blatt!

Dem. Was meinst Du?

Schuis. Gieb die Bauern wieder frei:

Mnicz. Wahr! Wahr! Das hätt' in's Manifest gehört!

Schuis. Und hebe das Verbot der Ehen auf,

1880 Das noch weit schwerer auf den Adel drückt.

Mnicz. Ich weiß! Dein eig'ner Sohn. — Sogleich! Nicht wahr?

Dem. Das will im Staatsrath erst erwogen sein!

Mnicz. Ei was!

Dem. Ich kann darüber nicht entscheiden,

Doch wird gescheh'n, was recht und billig ist.

1885 Schuis. Und ist es billig, daß man Tausende,

Als wären's Bäume, an die Scholle fesselt,

Und ihnen Freiheit und Bewegung raubt?

Dem. Das scheint es nicht zu sein.

Schuis. Und ist's gerecht,

Daß man des Reiches älteste Geschlechter

1890 Erstickt, damit kein Adel übrig bleibe,

Als der mit Boris aus dem Stall entsprang?

Dem. Wir werben's untersuchen.

Schuis.

Großer Czar,

Gewähr' uns gleich, was Du gewähren willst: Ein edles Fräulein steht verzweiselnd zwischen Der Schande und dem Tode, der Tyrann Ist unerbittlich, rette Du das Kind!

1596

Dem. Das kann ich, ohne das Gesetz zu streichen, Und thu' es gern.

Schuis.

Es wäre aber gut —

Dem. Du willst mir doch nicht die Bedingung stellen? Das Markten kommt zu spät.

Mnicz. Er meint ja nur, Du würdest alles Blut=Vergießen hindern, Wenn Du ihm folgtest.

Dem. Und vielleicht dafür Was Schlimm'res thun! Es ist nicht Alles schlecht, Was Boris that, und Nichts bloß darum schlecht, Weil er es that. Wer sich vom Stall heraus Den Weg zum Czaren=Thron zu bahnen weiß, Der ist kein Thor! Genug, ich schlag's nicht ab Und sag's nicht zu, es wird im Rath geprüft!

1605

1610

1600

### [Behnte Bcene.]

Abjutant. Die Rathsherrn von Nowogorod. (Deputation mit den Schlüsseln)

Bürgermeister.

Mein Fürst,

Wir sleh'n Dich, einzuzieh'n in uns're Mauern, Die Thore steh'n Dir auf, und uns're Weiber Und Kinder liegen längst schon in den Straßen, Durch die Du reiten mußt.

Dem.

Wozu denn das?

Bürgerm. Wir haben sie, statt Blumen, hingestreut,

Wenn Du nicht Gnade üben willst, sie werden Sich nicht erheben, und wir sind bereit, Uns neben sie zu legen.

Dem.

Welche Schuld

Drückt Euch denn so darnieder?

Bürgerm.

Reine and're,

1690 Als daß wir jetzt erst kommen, unsern Herrn Und angestammten Czaren zu begrüßen.

Dem. Gebt einmal eine Münze! — Wessen ist Das Bild? Wen stellt es vor? Mich selbst vielleicht? Vergleicht! Nicht wahr? Das Alter trifft nicht zu, ver Die Runzeln sehlen ganz und halb der Bart. Nun, wenn ich der nicht bin, der dies Metall Gestempelt hat, so kann ich auch wohl der Nicht sein, dem Ihr Gehorsam schuldig wart! Drum geht und schickt die Weiber und die Kinder 1680 Zum Kränzewinden in den nächsten Wald, Wir hatten Roth genug und brauchen Grün.

(die Deputation ab)

## [Elfte Scene.]

Mniczek. Der Alte hat gewiß dem Schrecklichen Noch in's Gesicht geblickt und ist das Zittern Nicht wieder los geworden.

Dem.

Hat mein Vater

wie er geflucht.

Mnicz. Zum Heer! Was zögerst Du? Sie steh'n noch unter Waffen.

Dem.

Wohl! Zum Heer!

Schuis. (zu marfa). Sie werden jubeln, wenn sie ihren Czaren In so ehrwürdigem Geleite seh'n. Marfa (zu Demetrius). Und ich will Jeden, wie am Ostermorgen 2640 Umarmen, der das Schwert für Dich gezückt.

Mnicz. Kommt! Kommt!

Dem. Erst mich noch einmal.

Marfa (umarmt ihn. Dann Alle ab).

### [Bwölfte Scene.]

Schuiskoi.

Wär's denn wahr?

Otrepiep (ber fich herangeschlichen hat). Rein !

Schuis.

Wer bist Du?

Otrep. Ein Mann, der's wissen kann!

Schuis. Hast Du Beweise?

Otrep.

Herr, die Antwort führte

Zu weit, ich bin nicht sicher. Habt Ihr Raum

1**G4**5

In Eurem Zelt für mich?

Schuis.

Verbirg Dich dort,

Ich seh' Dich bald.

Dtrep. (ballt die Fauft nach Demetrius hinüber und schleicht sich wieder fort).

## [Preizehnte Scene.]

Schuiskoi.

Das träfe sich ja gut.

(Er lacht.)

Wer kann mich schelten, daß ich huldige, Wo selbst die Mutter huldigt? Und wer darf Mich tadeln, daß ich den Betrüger wieder Berlasse, wenn man ihn entlardt, und mich An seine Stelle setze, um den Stuhl Einstweilen warm zu halten? Er ist zäh, Das merkt man schon, ich prüft' ihn nicht umsonst. Wer über Nacht zu einer Krone kommt, Der pslegt die besten Perlen schon vor Tag Als Trinkgeld an die Schreier weg zu schenken.

1G**5**0

1655

Doch er hält fest, wie ein geborner Prinz, Dem man die Namen seiner Länder schon 1660 Auf seine ersten Oster=Eier schrieb, Und der mit seinem Erbe kargt, weil er's Bon frühster Jugend auf sich Stück für Stück Bei'm Buchstadiren in den Sinn geprägt. Nicht einmal ein Gesetz, ein Blatt Papier 1665 Mit Dintenklegen d'rauf, läßt er sich nehmen. (Demetrius nachahmend)

Das will im Staatsrath erst erwogen sein!

Bei diesem Wechsel käme viel heraus,

Der Eine spricht Discant, der And're Baß,

Und alle Beide sagen Nein und Nein.

1670 Gleichviel. Du bist der Stein in Boris Weg, Bricht er den Hals, so kommt es Dem zu Statten, Der Dich als Schemel zu gebrauchen weiß. (Fansaren und Jubel)

Jetzt schwören sie! Auch Du heraus, mein Schwert. (mit gezogenem Schwerte ab)

# [Vierzehnte Scene.]

Marfa und die Aebtißin (treten auf).

**Aebtißin.** Nun, hat das Mutterherz in Dir gesprochen? 1675 **Warfa.** Ist er nicht edel?

Aebt. Darnach frag' ich nicht,

Doch ist er echt? Denn nicht dem Edelsten, Dem Echtgebornen nur gehört der Thron, Und so ist's recht.

Marfa. Glaubst Du, daß er's nicht ist? **Aebt.** Du weichst mir aus, und das begreif' ich wohl, 1680 Denn, wenn Dir nur der kleinste Zweifel blieb, So bist Du elend, wie noch nie ein Weib. Warfa. Du willst mich schrecken. Aebt.
Ift's nicht wahr? Sprich selbst!
Was hat den Feldherrn Boris Godunows
Hieher getrieben? Seine Niederlage?
Er war besiegt, doch nicht zertreten. Reue?
Sewissen? Ueberzeugung? Nichts von Allem,
Dein Beispiel war's! Er hat's ja selbst bekannt.
Warfa. So ist's.

Aebt. Und wähnst Du, daß in ihm der Eifer Für Recht und Wahrheit lodert? Glaub' es nicht, Ich kenne die Bojaren! Wär' der Czar 1690 Auch ein Zigeuner, gelb, wie eine Duitte, Und schmutzig, wie der Weg zur Winterzeit: Sie würden vor ihm kriechen, wenn er sie Nur schalten ließe, wie sie eben mögten; Doch, daß er streng und gut regiert und sie 1695 Im Zügel hält, das ist's, was sie empört, Und nun verbrämen sie Verrath und Absall Wit ihrer Treu' für Ruriks Stamm und Haus.

Marfa. Ich kenn' sie auch.

Aebt. Sie werden Alle folgen, Denn Alle sind erbittert, doch auch Alle, 1700 Wie Schuiskoi, schwören, daß es nur geschieht, Weil Du voran gegangen — ringsum wird Der Bürgerkrieg entbrennen, der nicht bloß Das Reich zerspaltet, sondern auch das Haus Zerreißt und in die lette heil'ge Stätte, 1708 Wo man der Wunden pflegen soll, den Haß Verpflanzt, der neue schlägt — und jeder Gräuet Wird Deinen Namen tragen, weil der Teufel Das Siegel Gottes führt und Höllen=Frevel Zu Heldenthaten stempelt: wird's Dich nicht 1710 Bu Boden bruden, wenn Du Deines Herzens Nicht völlig sicher bist?

Marfa.

Wer sagt Dir denn,

Daß ich's nicht bin?

Aebt.

So hat sich die Natur

In Dir geregt, so stark in Dir geregt,

Der sich in Deinem Innersten erhob?
Sogar der letzte, der den Menschen zwingt,

Das Wunder zu bezweifeln, das ihn rettet,

Weil er sich keines Wunders würdig fühlt?

So hättest Du aus Millionen ihn Heraus gefunden und an Deine Brust Geschlossen, wenn er auch im Bettlerkleid Erschienen wäre, weil Dein altes Blut Bei seinem Anblick wieder glühend wallt,

1796 Und weil Dir auch das seine jugendlich

Bu freud'gem Gruß entgegen steigt?

Marfa.

Spricht benn

Das Blut so klar und laut?

Aebt.

Ich weiß es nicht.

Doch denk' ich mir die Mutter und ihr Kind Durch irgend ein geheimnisvolles Zeichen,

Das sie allein erkennen und versteh'n, Für alle Zeit unwandelbar verknüpft, Denn Zeugen können lügen, Ringe lassen Sich stehlen, ein Naturspiel wiederholt sich,

Und wenn ein solches inn'res Zeichen fehlt,

1736 So ist der Mensch zu ew'ger Nacht verdammt,

Und sollte niemals sagen: Dieser ist's!

Marfa. Ich kenn' den Ort, wo sich das Räthsel lös't.

Aebt. Was meinst Du?

Marfa.

Hast Du meinen Wunsch vergessen?

Den einz'gen, der mir aus dem Lärm der Welt 1740 In's Kloster folgte und mich nie verließ?

1760

**Aebt.** Du wolltest einmal an dem Sarge beten, Der Deines Sohnes blut'ge Asche birgt.

Marfa. Ich werd' in Moskau an dem Sarge beten, Der dieses Kindes blut'ge Asche birgt!

## Dritter Act.

(Moskau.)

### [Erfte Scene.]

(Feierlicher Einzug bes Demetrius. Biel Bolt)

Rurik. Ja, Kameraben, nun giebt's Fest auf Fest!

Der neue Czar zieht ein, der alte auß,
Wir können uns nach Herzenslust ergößen!
Wer jubeln will, der stellt sich auf bei unß,
Hier kommt der große Krönungszug vorbei,
Wer lieber slucht, der geht zum blauen Kloster,
Wo Godunow den letzten Umzug hält.
Hier goldne Wagen, Ehrenpforten, Kränze,
Und dort ein Sarg, den man mit Koth bewirst,
Wan hat die Wahl und kann's nicht besser wünschen,
Ein Zeder sindet was für sein Gemüth.

Offip. Nur Schabe, daß man sich nicht theilen kann, Ich mögte Beides haben, hier den Ansang Und dort das Ende, ja das Ende wäre Mir noch viel lieber, doch man muß wohl bleiben, Denn Todte werfen keine Münzen aus.

**Rurik.** Am Schlimmsten ist's, wenn Eins das And're kreuzt. Das haben wir erfahren, als die Czarin Im Wochenbette starb. Das Kind lebendig, Die Mutter todt, da gab's nicht Lust noch Leid. 1765 **Petrowitsch.** Wißt Ihr's gewiß, daß man dem todten Czaren Zu Leibe darf?

Rurik. Du willst ihn doch nicht prügeln?

Petr. Warum nicht? Aus dem Sarg mögt' ich ihn reißen, Und das am Bart.

Rurik. Hat er Dir was gethan?

Petr. Ich dächte!

Rurik. Dir der Czar? Bist Du verrückt?

1770 Was haben wir zu schaffen mit dem Czaren? Der schlägt den Knäs, doch nicht den Bauersmann.

Petr. Wer hat uns den Andreas=Tag geraubt, An dem wir Bauern lustig, wie die Störche

Und Schwalben, in die Weite steuerten

1775 Und mit der Sonne zogen? Jetzt muß Jeder Zu Hause bleiben und den Fleck bebauen, Auf dem er's Laufen lernte! Alle Teufel,

Ich darf nicht fort aus Twer.

Rurik.

Und bist doch hier?

Petr. Auf Kosten meiner Ohren. Die betracht' ich

1780 Schon jetzt nicht mehr als Eigenthum, und wenn

Sie mir erfrieren sollten, braucht mich Reiner

Mit Schnee zu reiben, mir ist's völlig gleich,

Sie kommen doch als Abfall vor die Scheere.

(bebt einen Stein auf)

Du Hund!

(wirft ihn zur Erbe)

D, daß Du's fühltest!

Aurif.

Du stehst wirklich

1785 Noch hinter uns zurück, das ist gewiß,

Wir dürfen doch verhungern, wo wir wollen! Wer drängt denn wieder so?

Ossip.

Das alte Weib!

Rurik. So gebt ihr Einen.

## [Bweite Scene.]

Barbara.

Laßt mich boch mal vor!

Rurik. Willst Du durchaus denn einen Arm verlieren? Zum Spinnen brauchst Du zwei, und alte Knochen Sind mürb'. Gieb Dich zur Ruh.

1790

Offip.

Was ist benn bas? —

Die Armefünder=Glocke?

(Man hört eine Glode und sieht in der Ferne einen ärmlichen Leichenzug.) Rurik Das Geläut

Des tobten Czaren. Siehst Du nicht? Dort kommt Der Leiterwagen mit dem Sarg. Mich wundert, Daß man noch so viel wagt.

Petrowitsch (nimmt seinen Stein wieber auf). Zur guten Nacht! 1798
(ab)

### [Britte Scene.]

Rurik. Da bricht die Glocke ab! Es könnte kommen, Daß man den Küster mit dem Strick erhängt, Den er gezogen hat.

Ossip.

Ich mögte wissen,

Wie der gestorben ist.

Rurif.

An Gift. Wie sonst?

Offip. Es heißt ja aber boch —

Rurik. Wie's immer heißt, An einem Schlage. Doch, das ist nicht wahr, Verlaß Dich drauf. Am Schlage starb sein Sohn,

Der Feodor, der uns einen Tag regierte, Und der an einem Schlage mit der Axt.

# [Bierte Scene.]

Otrepiep (tritt herzu, jest im Mönch&=Gewande, er war gleich von Anfang an sichtbar und ging von Gruppe zu Gruppe).

Ja, Gift und Eisen wechseln droben ab, Wie unten Ruhr und Pest. Ein Tod im Bett

1804

1800

Wär' für den Czaren ganz so unnatürlich, Wie für den Bettler einer durch das Beil. So ist's einmal! Sie leben, wie die Götter, 1810 Und sterben, wie das Vieh, wie Ratt' und Ochs.

Offip. Das muß wohl sein.

Otrep.

Der neue wird es auch

Erfahren. Ja —

(Er lacht und halt sich bann ben Mund zu.)

Ossip.

Ihr kennt ihn?

Otrep.

Ganz gewiß!

Und das ist wahr: er sieht dem grimm'gen Iwan So gleich, als ob er wirklich — Pst! Kanonen! 1818 Die sind so dumm, als grob, und fragen nicht, Was Echt und Unecht.

Offip.

Glaubst Du benn —

Otrep.

Rosaken?

Wenn Du die Lanzen siehst, und wenn Du weißt, Wie spitz sie sind, so wirst Du mir die Antwort Erlassen.

Offip (heimlich). Nein, es wär' Betrug?

Otrep.

Betrug!

2830 Sind das Soldaten, wie man sie den Kindern Zu Weihnacht schenkt?

Offip.

Wer fragt nach ben Solbaten —

Ich meine — —

Otrep. (greift nach Ossips uhr und zieht sie heraus). Keine Rübe? Ist das echt?

Offip. Wie sollt' es nicht?

Otrep.

Gestohlen? Oder —

Ossip.

Mönch,

Dich schützt Dein Kleid, sonst —

Otrep.

Seht den Narren an!

1895 Er broht mit Schlägen, weil ich höflich frage,

**183**0

1835

Ob er kein Dieb ist, und ich soll den Czaren Für einen Dieb erklären. Hoch der Czar!

Barbara (erhebt ihre Arüde). Ja, hoch ber Czar, und nieder jeder Wicht,

Der ihm sein Recht bestreitet.

Sier findet er den Bürgen. England hat Noch nicht gesprochen, Frankreich auch noch nicht, Der Deutsche Kaiser schweigt, doch diese Alte Erklärt sich für ihn, und nun wird Europa Schon folgen müssen. Gute Mutter, sagt, Wie nennt Ihr Euch?

**Bar.** Du Hund von einem Mönch, Was höhnst Du mich? Ich weiß doch mehr davon, Als Du und Alle.

Otrep. Habt Ihr ihm die Windeln . Vielleicht gewaschen?

Rurik. Run, das könnte sein, Ich kenn' sie wohl, sie war einmal im Kreml.

Offip. Da laßt sie vor, damit sie Sohn und Vater 1840 Vergleichen kann.

Bar. (brängt sich burch). Ja, laßt mich endlich vor, Ich hab' das Recht dazu.

Otrep. Sie faselt schon.

**Bar.** Sie faselt. Ja.

Otrep. Da kommt schon polnisch Volk. Man kennt sie an den Troddeln und den Duasten, Und an dem stolzen übermüth'gen Blick.

Offip. Mir kriecht das Blut, sobald ich sie nur sehe.

Otrep. Gewöhne Dich daran. Die Zeit ist nah', Wo Du sie allenthalben sehen wirst, Am Zoll, im Heer, nur nicht bei'm Gassenkehren, Denn dafür dünken sich die Herrn zu gut.

1860

1845

Offip. Nein —

Otrep. Sei zufrieden, wenn der neue Czar Dir nur den alten Gott noch läßt. Er selbst Ift nicht getauft.

Bar.

Du lügst, er ift getauft.

Otrep. Auf unsern Glauben nicht.

Bar.

Auf unsern Glauben!

1865 Auf welchen sonst.

Otrep.

Stand'st Du dabei?

Bar.

Ich that's!

Offip. Ho, Alte, ho! Du hast doch nicht getrunken?

Otrep. Das ist ber Woiwod von Sendomir,

Der künft'ge Schwieger=Bater.

Ossip.

Denkt der Czar

Gar eine Polin auf den Thron zu setzen?

1860 Otrep. Ein schönes Mädchen! Freilich etwas arm,

Die Augen muffen für Juwelen gelten,

Denn für den Reichsschatz bringt sie keine mit.

Der Woiwod dankt Gott, wenn er daheim

Nicht ausgepfändet und von Haus und Hof

1865 Vertrieben wird, indeß er seiner Tochter

Die Ruffenkrone auf die Stirne brückt.

Doch König Siegmund, der ihm gnädig ist,

Hat alle Büttel Polens eingesperrt,

Damit ihm Nichts geschehen kann.

Ossip.

Der wird — —

(Er macht die Bewegung bes Bugreifens und Ginstedens.)

1870 Otrep. Ihr wißt ja, Polen ist das Land der Schwämme, Und dieser saugt am besten.

Offip.

Doch, wo bleibt

Die polnische Czarita?

Otrep.

Wie man sagt,

Wird sie in's blaue Kloster geh'n und dort

1875

188F

1898

Verweilen bis zur Krönung, um Belehrung In unserm heil'gen Glauben zu empfangen Und dann getauft zu werden. Doch das glaube, Wer Lust hat, statt zu fasten und zu beten, Wird sie den Heiligen Gesichter schneiden Und tanzen! Rurik. Ja, es ist ein Heiden=Volk!

Otrep. Das da sind Deutsche!

Offip. Die nur Eine Zunge 1880

Im Munde haben, und nicht lügen können — So dumm, als plump!

Otrep. Run macht die Augen auf, Nun ist er nah', denn nicht mit treuen Russen, Mit lauter Fremden hat er sich umgeben, Mit Polen und mit Deutschen, ob er Euch

Verachtet ober fürchtet, weiß ich nicht.

Offip. Da kommt Fürst Schuiskoi.

Otrep. Ja, das ist ein Mann!

Er hatte ihn geschlagen und ging doch

Mit seinem ganzen Heer zu ihm hinüber —

Rurik. Geschlagen? Ei, wir hörten — —

Otrep. Glaubt es nicht!1890

Geschlagen, völlig auf das Haupt geschlagen —

Rurik. Und doch —

Otrep. Da mögt Ihr seh'n, was Treue ist!

Er hat die Schlacht gewonnen und verfolgt

Den Feind mit allen Kräften, da vernimmt er,

Daß ihn die Czarin=Mutter anerkennt —

Offip. Hat sie das denn gethan?
Otrep. Entführt — Gezwungen —

Vielleicht aus Rache gegen Godunow —

Gleichviel! Doch was thut Schuiskoi, als er's hört?

Er ruft: Bringt Stricke her und bindet mich,

Dem ich in meiner Blindheit Trop geboten, Und ruht nicht eher, als bis das geschieht! Was sagt Ihr? Und Ihr wißt, daß er der Nächste Zum Throne ist!

Ossip. Nun, das beweis't doch viel!

1908 Otrep. Ja wohl! So lange ihm der Fürst von Schuiskoi Zur Seite steht, wär' Zweisel Hochverrath,

Allein —

Disip. Du stockst?

Otrep. Man wird ja seh'n, was folgt. Ihr kennt den Mann nun, dem Ihr trauen dürst, Wie sich der Wind auch immer drehen mag: 1910 Der rechte Weg ist der, den Schuiskoi geht.

(Er verliert fich unter bem Bolt, fo wie der Char fich nahert.)

#### [Fünfte Scene.]

**Barbara.** Nein, daß ich diesen Tag erleben soll! **Ossip.** Was hast Du denn davon?

**Bar.** Ich dank' Dir, Gott, Ich danke Dir! Ich soll ihn wiederseh'n,

Und das, ich werde närrisch, wenn ich's denke, 1918 Und das als Czar!

Offip. Tritt wieder hinter uns, Nun wird's gefährlich.

Bar. Nein, ich muß sein Kleid Berühren!

# [Sechste Scene.]

Demetrius. Marfa. (Gefolge. Großes Gedränge. Soldaten stoßen und schlagen.)

Barbara (fällt, indem sie sich zu nahern sucht). Helft mir! Gott, mein Bein, mein Bein!

Sebbel, Werfe VI.

Demetrius. Halt! Was giebt es da? (tritt herzu)

Soldat.

Ein altes Weib —

Dem. Toot?

Nein, sie rafft sich wieder auf! Soldat.

Dem. (zu Barbara).

Reich' mir

Die Hand.

(richtet sie auf)

Wo thut's Dir weh'?

Bar.

Weh'? Herr —

(Sie lacht trampfhaft auf.)

Dem.

Was ist's

1990

Mit ihr?

Offip. Sie wagte sich zu weit heraus, Sie wollte Dir den Saum des Mantels füssen Und —

Dem. Dabei nahm sie Schaden? Gute Mutter, Du haft den ersten Schmerz für mich erlitten, Dir soll auch meine erste Inade werden, Komm morgen in den Kreml' und melde Dich.

1995

(vorüber)

## [Siebente Scene.]

Barbara. Die Hand! Habt Ihr's geseh'n? Er reichte mir Die Hand

Und sprach — Was wirst Du morgen fordern? Offip.

Bar. Herr Gott im Himmel, daran denk' ich wohl!

Offip. Doch thät'st Du gut daran. Wir sind zu dumm, 1980 Gehörig zuzugreifen. Ihm gilt's gleich, Ob er die Kuh giebt, oder bloß den Schwanz, Doch Mancher zog schon mit dem Schwanze ab. Drum sieh Dich nicht in Deiner Kammer um, Ob Dir vielleicht darin der Spiegel fehlt, 1938 Und ob Du einen bessern Dfen brauchst

Die erste Inade eines neuen Czaren, Herr Gott, die ist ja Millionen werth!

**Bar.** Ich hab' mein Theil. Doch wär' ich gern dabei, 200 Wenn ihm der heil'ge Patriarch die Krone Auf's Haupt sest —

### [Achte Scene.]

Otrepiep (tommt in großer Eile zurüch). Hurrah! Hoch! Das geht schon gut!

Difip. Was denn?

Otrep. Der Czar füßt die Reliquien,

Die Polen machen Tanzmusik dazu.

Offip. Rein!

Otrep. Doch! Am Dom! Ich komme just daher.

1945 Choräle drinnen, draußen: Gretel, komm,
Und unter'm Thor der Bischof, der den Schädel
Des heil'gen Nicolaus fast fallen ließ,
Als er ihn so begrüßen sah.

## [Meunte Scene.]

Marfa und Aebtißin (treten auf).

Otrepiep.

Doch still,

Was wollen die?

Marfa.

1950

Da ist die alte Gruft.

Aebtißin. Und drüben steht der Küster.

(Sie winkt.)

## [Behnte Scene.]

Rufter (tritt heran; ein Stelzfuß).

Was beliebt?

Aebtißin. Habt Ihr die Grab=Gewölbe im Verschluß?

Rüfter (rasselt mit dem Schlusselbund). Schon Drei und Neunzig Jahre, denn ich bin

An Hundert Vierzig, und ich kam so früh'

1960

1965

1970

1975

1980

Zu diesem Amt, weil ich im Tartarkrieg Dies Bein verlor.

**Aebt.** Da wist Ihr d'runten wohl 1955 Genau Bescheid?

Rüfter. Ich hatte Zeit genug, Mich umzuseh'n, wenn ich die Silber=Schilder Der Särge scheuerte, denn darauf halt' ich, Die müssen mir so blank, wie Spiegel, sein. Auch weiß ich, was ein Jeder mit bekam, Und was man einmal bei ihm finden wird, Denn Keiner lag auf dem Parade=Bett, Den ich nicht sah, in seiner letzten Pracht. Ja, wer nicht ehrlich wäre! Hier ist mehr Zu holen, wie ein Schatz, und völlig sicher, Denn Tag und Nacht ist Einer ungestört.

Marfa. So könnt Ihr mir — (Sie bricht ab.)

Küfter. Ei! Alles, was Ihr wollt!

Wo Jeber liegt, wie viel Ringe er Am Finger trägt, wie reich die Krone ist, Ob die Juwelen klein sind oder groß, Genug, was man auch immer fragen mag. Ich merkt' es mir, wenn ich bei'm Kerzenschein Den Sarg umschritt und schrieb es nicht in Sand. Das heißt: den großen Iwan nehm' ich aus, Da ließ die Todten=Wache mich nicht zu, Weil ich betrunken war, und auch das Kind, Das Kind aus Uglitsch, den Demetrius,

(Er bricht ab und schüttelt den Kopf.)
Ich wollte sagen, dieses Kind Kam gleich in Blei und Eisen an, versiegelt, Wie ein Seheimniß für den jüngsten Tag, Und ward so beigesetzt. Marfa. Ganz still, nicht wahr?

Rüfter. D nein, so feierlich, wie je ein Prinz, Und noch viel feierlicher.

Aebt.

Wollt Ihr uns

Hinunter führen?

Rufter. Heute kann's nicht sein!

1985 Aebt. Warum denn das nicht?

Rüfter. Weil uns Allen streng

Verboten ist, von unserm Platz zu geh'n.

Der Czar kann kommen. Sonderbar, nicht wahr?

Er soll erst kommen, und er ist schon hier.

Marfa. Wir nehmen das auf uns. Ich bin die Czarin.

1990 Rüfter (tüßt ihr Gewand). Ich schau' mich nur nach einer Fackel um.

(ab)

### [Eilfte Scene.]

Aebtißin. Du bist am Ziel.

Marfa. Mein Herz klopft fürchterlich.

Nebt. Roch steht's bei Dir.

Marfa. Was meinst Du? Umzukehren?

Aebt. D nein, doch drunten sind der Särge zwei,

Und wenn Du nicht als Mutter beten willst,

1998 So kannst Du es als fromme Wittwe thun.

Marfa. Glaubst Du an Offenbarungen?

Aebt. Wie sollt' ich

Nicht glauben, was die heil'ge Kirche lehrt?

Marfa. Ich frag' nicht, ob Du an die Stimme glaubst,

Die einst von Himmels Höh'n herab erscholl,

2000 Als sich des Menschen Sohn am Jordan=Fluß

Dem Täufer beugte; nein, ich frage Dich,

Ob jett ein ew'ges Schweigen waltet, oder

Ob diese Stimme noch ertönen kann.

Aebt. Ich weiß es nicht. Doch so viel ist gewiß: Wer Gottes Stimme erst vernommen hat, Der kann nicht zweiseln, ob sie's wirklich ist.

**8005** 

**Marfa.** Und giebt es einen Ort auf dieser Welt, Wo man mit größ'rem Rechte auf sie hofft, Als der, den ich nun gleich betreten soll?

Aebt. Du standest schon auf einem höhern Tabor, Als Du den Sohn an Deinem Herzen hieltst!

**2**010

Marfa. Da schwieg sie.

Aebt. Nun, so schweigt sie hier wohl auch. Marfa (breitet die Arme gen Himmel aus). Allmächt'ger Gott, Du ließest es gescheh'n,

Daß solch ein ungeheurer Widerspruch In einer Mutterbrust entstehen konnte: Erbarme Dich denn auch und löse ihn.

2015

### [Bwölfte Scene.]

Küster (erscheint mit einer Facel im Portal).

Aebtißin. Noch Eines, eh' Du vor die Todten trittst! Ist Boris Godunow mit eingeschlossen, Wenn Du den Feinden ihre Schuld vergiebst, Und hegst Du keinen Haß mehr gegen ihn?

2090

Warfa. Jest wär' die Antwort leicht. Ich bin gerächt, Er ruht in einem ruhmlos schlechten Grabe Und seine armen Kinder neben ihm. Doch, so gewiß ich selig werden will, Ich habe diese Rache nie ersleht, Und kälter kann die Asche selbst nicht sein, In die mein Herz dereinst zersallen muß, Als dieses Herz schon jest ist, wenn ich seiner Gedenke: Wunden brennen, Narben nicht!

2016

2080 Aebt. So geh denn ein in's fündenlose Reich, Und wenn der Herr sich Dir nicht offenbart, So hat er längst sein letztes Wort gesprochen Und öffnet erst am jüngsten Tag den Mund. (Beide in den Dom)

## [Preizehnte Scene.]

Otrepiep. Seltsam! Der erste Weg zur Todten=Gruft? 2035 Was sucht sie dort?

Ossip.

Wer war's?

Otrep.

Die Czarin Marfa,

Die Mutter!

Barbara. D, ich hab' sie wohl erkannt!

Offip. Nun, da ist's doch kein Wunder.

Otrep.

Nicht?

Offip.

Ihr Gatte,

Der große Iwan liegt ja hier!

Bar.

Und auch

Ihr Sohn.

Otrep. Ihr Sohn? Der zog ja eben noch 2040 Als Czar an uns vorbei.

Bar.

Nun ja! Das Kind,

Das sie so lange dafür hielt.

Otrep.

Das Kind

Aus Uglitsch? Ei! — Ja, ja, das könnte sein! Iwan Wasiljewitsch ist nicht der Heil'ge,

An dessen Sarg man betet! Doch das Kind —

Ind Schuiskoi erbt die Welt, bis auf den Theil, Den ich mir ausbedang.

(ab in den Dom, indem er fich auf der Schwelle tief betreust)

### [Vierzehnte Scene.]

Ossip (zu Barbara). Ist sie's gewiß? Barbara. O Gott! Wie oft hab' ich ihr Kleid geschnürt!\*\*\*\*50

### [Funfzehnte Scene.]

Shuistoi, Basmanow und Mftislawsti (treten auf).

Schuiskoi. Da sind wir denn zum ersten Male wieder Beisammen, seit uns der gestrenge Herr Zu Felde schickte.

Basmanow. Damals flog der Schnee,

Jett giebt es Blumen. Auch der Lorbeer grünt.

Mstislawski. In Moskau nicht, Gottlob, das ist ein Trost.2055 Schnis. Wir hatten aber Unglück! Tula ging

Dir schnell verloren.

**Bas.** Doch

Doch nicht ganz so schnell,

Wie Dir Nowogorod.

Schuis. Und der da konnte

Den Feind nicht finden.

Mftisk. Ja, ich war, wie blind.

2060

**Bas.** Das hat uns um den besten aller Czaren Gebracht.

Schuis. Wer weint zuerst? Ich folge nach! Du hast ihn noch geseh'n.

Mftisl.

Ich stand dabei,

Als er verschied. Nun, wenn er wirklich Gift

Im Leibe hatte, war's ein Helbenstück:

In offner Audienz, mit den Gesandten

2065

Verhandelnd, lächelnd, ohne Schrei und Laut.

Schuis. Ihr Herrn, was soll denn werden?

Mftisl.

Was schon ist!

**Bas.** Wär' Ruriks Blut noch nicht erlaucht genug? Das fließt ja in den Abern unsers Neuen,

```
voro Und daß er gut an Boris Stelle taugt,
Bewies er eben!
```

Schuis. Was ist denn gescheh'n?

Bas. Ihr kennt den alten Erzspion, den Orlow —

Mftisl. Wer kennt ihn nicht!

Bas.

Der brängte sich zu ihm —

(zu Schuistoi)

Was? Du entfärbst Dich?

Schuis.

Weiter! Weiter! Sprichl

9078 Bas. Er flüsterte —

(zu Schuistoi)

Du brauchst Dich nicht zu schämen,

Mir selber kroch das Haar!

Mftisl.

Seid Ihr schon wieder

So weit? Mein Herz ist rein!

Bas.

Da schlug der Czar

Ihm auf den Mund und rief: Berflucht der Tag,

Wo ich den Späher höre! — Wird Dir leicht? —

2000 Dann fügt' er noch hinzu: Wer edle Thaten

Bu melben hat, der ist mir stets willkommen,

Denn die will ich belohnen, doch der bösen

Entdeck' ich selbst wohl mehr, als mich erfreut!

Was sagt Ihr? Paßt er? Orlow aber sprach: —

\*85 Der graue Schurke war bewunderungswerth —

Deswegen kam ich just, ich wollte Dir

Den allertreuften Mann des Reiches nennen,

Und nannte, freue Dich, mein Schuiskoi, Dich!

**Schuis.** So hat's der Hund heraus. D, daß man Den 2090 Richt abgekauft hat. Sprach er Niemand sonst?

**Bas.** Ich glaube nicht.

Schuis.

Gott — — geb's!

### [Bechszehnte Bcene.]

Otrepiep (criceint wieder im Portal).

Heran! Heran!

Wer Wunder seh'n und Räthsel lösen will!

Schuiskoi. Was giebt es da?

Otrep.

Erlauchter Fürst, gestattet

Mir eine Frage! Welchen Czaren soll

Ich jetzt verehren? Den Demetrius,

2095

Der eben, hell vom Sonnenlicht bestralt,

Mit Jubel eingezogen, oder den

Der zwanzig Jahre schon als Staub und Asche

In dieser Gruft bei seinen Ahnen ruht?

Schuis. (zu Basmanow und Mstislawsti). Wie dünkt Euch das? Otrep. Heußen,2100

Ich fragte auch für Dich. Was stehst Du fern?

Merk' auf den Spruch. Mein Fürst, die Czarin Marfa,

Die eben noch ben Einen mütterlich

Vor Dir und mir und aller Welt umarmt,

Wäscht jett den Sarg des Anderen mit Thränen,

**3**105

**3**110

Darum noch einmal: Wer ist unser Czar?

Schuis. Das ist höchst sonderbar.

Otrep.

Wer lebt, wird nicht

Beweint, wer todt ist, nicht gekrönt, man kann Nicht auf dem ersten Thron der Erde sitzen

muge une vem eteten segeon ver Seve eigen

Und doch zugleich in einem Winkel modern,

Darum zum dritten Mal: Wer ist der Czar?

Schuis. Die Antwort hol' Dir anderswo!

Barbara.

Den Mönch

Könnt' ich vergiften.

(gu Direpiep)

Wenn Ihr geistlich seid,

So folgt mir gleich zu einem Sterbenden, Der beichten will.

2118

Otrep. (für sich). Dort kommt der Woiwode Von Sendomir! Fort! Fort! (3u Barbara) , Ich bin bereit!

### [Biebzehnte Bcene.]

(Beibe ab)

Schuiskoi. Was sagt Ihr bazu? Ist's nicht offenbar, Daß hier der ungeheuerste Betrug Gespielt wird?

Basmanow. Das ist klar.

Schnis.

Und wollen wir

Das ganze Brett um.

**Bas.** Bist Du toll? Der Polen Und Deutschen sind zu viel.

Schuis.

Die habe ich

\*185 In Moskau so zerstreut, daß eine Hand
Boll Erbsen, in ein stürm'sches Weer geworsen,
Sich leichter noch zusammen sinden würde,
Wie sie. Ich wag's, ich trete heut' noch zwischen
Den Gaukler und die Krone, daß sie nicht
\*180 Zum zweiten Mal besleckt wird. Glaube mir,
Es glückt mir um so eher, als er das
Nicht mehr erwartet. Sei er auch gerüstet,
Sie zu vertheidigen, wenn er sie trägt,
Er träumt nicht, daß sie noch an seinem Haupt
\*188 Borüber schweben kann, und sind wir schnell,
So machen wir aus ihm den blöden Knaben,
Der nach dem goldnen Mond am Himmel greift
Und in den Graben fällt und dort erstickt.

Mftislawski. Still! Still! Der Woiwob.

#### [Achtzehnte Scene.]

Mniczek (hat fich langsam genähert).

Schuiskoi.

Hochedler Herr,

Wir hörten, daß der Czar an dieser Stätte Erscheinen und die theuren Ueberreste

**3**140

Des hoch erlauchten Vaters kussen würde —

Mniczek. Das wird auch gleich gescheh'n.

Schnis.

So sind wir denn

Am rechten Ort. Wir eilten ihm voraus, Ihn zu empfangen.

# [Meunzehnte Bcene.]

Marfa und Aebtiß in (erscheinen wieder im Portal. Der Küster mit der Fackel voran).

Mniczek. Aber, was ist das?

2148

Schniskoi. Wist Ihr's noch nicht? Die fromme Czarin war Wohl eine Stunde drunten.

Mnicz.

Nun, so kam

Die Mutter denn dem Sohn zuvor und brachte Das erste Todten=Opfer.

Schnis.

Seltsam nur — —

Wo blieb der Mönch?

Muicz.

Was findet Ihr so seltsam?

2180

Schuis. Ich nicht! Bewahre Gott! Das dumme Volk!

Ihr seht ja, wie sie glotzen, lachen, zischeln —

Mnicz. Ich seh's. — Was giebt es benn?

Schuis.

Sie wundern sich —

He! Mönch!

Muicz. So sprecht doch!

Schuis. Aus der Kirche kam Ein Mönch, ein harmlos schlichter Mensch, der dort Gebetet hatte, der berichtete,

9155

Die fromme Czarin kniee nicht am Grabe Des großen Gatten, wie er sich gedacht —

Mnicz. Nicht? Und wo denn?

Schuis.

Un einem Kindersarg,

2160 Den sie mit Thränen wasche.

Mnicz.

Hatte sie

Denn mehr der Kinder? Starb ihr in der Jugend Vielleicht — ich kann's als Pole nicht so wissen — Ein Mädchen?

Schuis. Nein! Doch ist der Knabe hier Bestattet, der in Uglitsch starb, und den seweinte sie.

Mnicz. Hat das der Mönch gesagt? — Er hieß doch nicht Otrepiep?

Shuis.

Wie soll

Ich wissen, wie er hieß?

Mnicz. Je nun, Ihr Herrn, Was wär' es denn? Was ist hier wunderbar? Wenn sie dem armen Kinde, das dem ihren 170 Als Opfer siel und seine goldnen Windeln Mit seinem Blut bezahlte, eine Thräne Des Mitleids schenkte: hat sie mehr gethan Als Ihr begreisen könnt?

Schuis.

Ich fass' es wohl,

Doch Die, die schreien jetzt: wer ist denn echt, 2175 Der Todte oder der Lebendige?

Mnicz. Nun Denen werden wir's noch heute zeigen, Der Sarg muß fort!

(winkt ber Wache)

Doch erst, Herr Fürst von Schuiskvi Verhaft' ich Euch um Hochverrath.

Shuis.

Herr Pole!

Mnicz. Den Degen!

(Stumme Bechfel-Reden. Schuistoi wird abgeführt.)

Aebtißin.

Nun?

Marfa.

Der Himmel spricht nicht mehr.

Aebt. So weihe Dich dem Lebenden!

Schuis. (wendet sich noch einmal um). Mein Volk, Habt Acht, was jest geschieht! Habt Acht, habt Acht!

#180

(ab)

# [Bwanzigste Scene.]

Miniczek. Die graue Thörin!

(ruft)

Rüster!

Rüster.

Zu Befehl!

Mnicz. Verfluchter Hund, ward Dir's nicht angesagt, Daß der erlauchte Czar noch heut' die Gruft Besuchen wird?

Rüfter. Nicht als gewiß.

Mnicz.

Wie kommt's,

9185

Daß Du sie nicht vorher gereinigt hast?

**Küster.** Herr, von den Treppen=Stusen könnt Ihr essen, So blank sind sie gesegt, und für die Spuren,

Die Ihr entdeckt, steht Euch mein Kopf zum Pfand.

Mnicz. Was rühmst Du Dich, daß Du das Haus getüncht, 2190 Wenn Du zweideut'ge Gäste darin duldest?

Der Czar wird Dich nicht schelten, wenn die Spinne

Den letten Flor um alte Särge webt,

Und auch nicht, wenn die Natter dazu pfeift,

Doch wohl, wenn ihn sein eig'nes Zerrbild äfft.

**9**195

**Anfter.** Herr, sagt mir, wo ich sehlte, und ich will's Sogleich verbessern.

Mnicz. Wessen ist die Gruft? Für wen ward sie gebaut? Für Ruriks Stamm!

```
Steht das mit gold'nen Lettern nicht darüber?
2200 Nun, schlafen lauter Sprossen Ruriks hier?
   Begreifst Du noch nicht?
      Küfter.
                           Ja, ich glaube wohl.
      Mnicz. So thu, was Deines Amts!
      Marfa.
                                        Herr Woiwod —
      Mnicz. Erlauchte Czarin, auch um Euretwillen
   Schelt' ich ben Knecht. Hinweg!
      Marfa.
                                  Ich bitt' Euch sehr —
      Mnicz. Ihm soll gar Nichts gescheh'n, er ist ja alt,
2205
   Doch schmerzt es mich, daß seine Trägheit Euch
   Die vielen Thränen kostete. Ich glaub's!
   Was mußte Euch nicht in's Gedächtniß kommen,
   Als Ihr den Sarg erblicktet! Immer war's
2910 Ein Kind, wenn auch das Eure nicht, das schrecklich
   Geopfert wurde, hatte eine Mutter,
   Wenn Ihr es auch nicht wart, und schwebte Euch
   Mit seiner Todes=Wunde zwanzig Jahre
   Als Euer eig'nes vor! Ich hätte selbst
2015 Geweint, doch darf sich das nicht wiederholen,
   Denn man mißbeutet's! — Gile Dich! Gin Grab,
   So schön man's haben kann, mit Lilien
   Beftreut und Rosen, wie es Engeln ziemt,
   Nur dieß nicht länger! — Gleich erscheint Dein Sohn
2220 Und trocknet Dir die Thränen ab. Soll der
```

**Lebendige dem Todten auf der Treppe Begegnen?** — Schaff' den Sarg hinauß!

Marfa (hält ben Küster am Rock fest). Rein! Rein!

Mnicz. Unglückliche, was thust Du!

Aebtißin. Weh' ihr! Weh'!

Jett spricht der Himmel durch ihr Herz. Mnicz. (deutet auf die Bolts Gruppen) Schau' hin,

2925 Wie die da steh'n und ihre frechen Köpfe

Busammen stecken! Weißt Du, was sie zischeln, Wenn sie die Achseln zieh'n und mit dem Apfel Des aufgerißnen Auges, rückwärts spähend, Ihr Esels=Dhr beschießen? Straf sie Lügen, Sonst wird es Markt=Geschrei.

Marfa.

Wie fürchterlich!

9880

2386

Aebt. Gott, welch ein Tag!

Mnicz.

Es heißt, den Todten wachsen

Die Nägel noch im Grabe, dieses Kind Hat Tiger=Krallen, mordet und zersleischt, Wenn Du es nicht verläugnest, seierlich Vor aller Welt Dich los sagst von dem Schatten, Der unser Aller Blut zu trinken droht Und doch nicht mehr lebendig wird.

Aebt.

Du bist

Der Gouverneur von Moskau, hast Gewalt, Zu thun, was Dir gefällt, wir werden geh'n, Wer hindert Dich dann noch?

Mnicz.

Nein, das ist nicht

2240

2248

Genug, sie selber muß es anbefehlen,

Sonst lacht man jett dazu. Und warum nicht?

Sie hat den ersten Schritt gethan, wie kann

Sie zaudern bei dem zweiten? Heute segnen

Und morgen fluchen? Eine Stirne salben

Und wieder waschen? Braucht's der Gründe mehr,

So seid gewiß, daß Tod und Leben

Am Ausgang dieser Stunde hängen kann!

Aebt. So ist's vielleicht.

Marfa.

O Gott, ich kann ja nicht!

Stimmen. Der Czar! Der Czar!

2250

# [Ein und zwanzigste Scene.]

Demetrius (von vielen Bojaren begleitet. Jubelrufe).

Nurik. Mir gilt's so gleich, was für ein Czar regiert, Wie, welch ein Sternbild im Kalender steht! Ob Benus oder Mars: das Jahr ist immer Dasselbe, und die goldne Zeit bleibt aus.

Demetrius (nachbem er von Basmanow und Mftislawsti, sowie von allen Seiten feierlich begrüßt ist, nähert sich Marfa).

Willst Du mich zu dem todten Bater führen, Damit ich doppelt ihm willkommen sei? D, reich' mir Deine Hand, ich folge Dir.

**Aebtißin.** Sie hatte eine Gelübde hier zu lösen, 2000 Das Keiner kennen darf, als Gott und sie, Und muß jett noch in sieben Kirchen geh'n.

Dem. So segne mich zuvor in seinem Namen, Wic Du in Deinem mich gesegnet hast, Er kann's nicht mehr, denn er hat Sand im Mund. (kniet vor ihr nieder)

und könnt' ich alle Kräfte, die im Himmel Und auf der Erde das Gedeihen schirmen, Hernieder rusen auf Dein einzig Haupt, Ich thät' es und beraubte alle Welt.

(nach einer Pause)

9970 Sei glücklich, wie Du groß und edel bist! (ab mit ber Aebtißin)

# [Zwei und zwanzigste Scene.]

Mniczek. Nun kann es doch gescheh'n!

(spricht mit dem Küster, der sich dann in den Dom begiebt)

Demetrins (zu den Bojaren).

Bo ist denn Schuiskoi?

Febbel. Werte VI.

Basmanow. Noch eben war er hier.

Mnicz.

Ich have ihn

Um Hochverrath verhaftet.

Dem.

Heute? Ihn?

**Mnicz.** Ja! Heute! Ihn! Denn morgen war's zu spät, Und einer Schlange tritt man auf das Haupt, 2978 Nicht auf den Schwanz!

Dem.

Ich hoff, Herr Woiwob —

Mnicz. Der Gouverneur steht ein mit seinem Kopf Für den Beweiß!

Dem.

Ihr Herren Reichs=Bojaren,

Das thut mir weh'!

(will in den Dom)

Mnicz.

Noch einen Augenblick!

Dem. Warum? Wozu?

Muicz.

Die Knechte, die den Kreml

#280

2285

So rasch von Boris Brut gesäubert haben, Vergaßen, daß auch hier noch Unrath ist.

Dem. Was soll das heißen? Ich versteh' Dich nicht!

#### [Prei und zwanzigfte Scene.]

Küster (mit seiner Facel erscheint im Portal. Ein Kindersarg wird hinter ihm sichtbar).

Mniczek. Die Puppe, die in Uglitsch Deine Rolle Gespielt hat!

Demetrius. Wie? Das Kind? Das arme klind, Das Boris schlachten ließ?

Mnicz.

Dies arme Kind,

Gehört nicht in die Czaren=(Bruft.

Dem.

Doch! Doch!

Es hat sich eingekauft mit seinem Blut.

(wintt dem Stüfter)

Burück! Burück!

Mnicz. Du weißt nicht, was Du thust.

Dem. Ich führe Krieg mit den Lebendigen,
Nicht mit den Todten! Laßt die Todten ruh'n!
(geht in den Dom. Der Sarg verschwindet, wie er sich nähert. Die Bojaren folgen.
Das Bolk strömt nach.)

# [Vierter Act.]

#### Rreml.

#### [Erfte Scene.]

**Demetrius.** Werd' ich Marina seh'n? Sie wartet nur

Auf die Befehle ihres gnäd'gen Czaren,

Doch erst noch ein Geschäft von Wichtigkeit.

2995 Dem. Das Todes=Urtheil!

Mnicz. Ja, das Todes=Urtheil,

Du siehst, vom russischen Senat gefällt.

Dem. Wie kam's, daß Du so plötzlich Argwohn schöpftest?

Mnicz. Ich lieh dem Mann das Ohr, dem Du den Mund Verbotest!

Dem. Wie? Dem schmutigen Spion?

2800 Mnicz. Dem schnutzigen Spioul Ich sagte gar, Daß ich in Deinem eignen Auftrag komme, Und daß Du nur, um ihm sein Handwerk leichter Zu machen, ihn gebrandmarkt vor der Welt.

Dent. (bricht aus). Das -

(mäßigt sich)

wird nicht mehr gescheh'n!

Mnicz.

Mein Fürst und Czar,

19808 Gott Vater war Regent im Paradies Und hatte einen einz'gen Unterthan,

Und dennoch kam er mit dem Katechismus Nicht aus, er mußte seine Engel rufen Und sie umgürten mit dem Flammenschwert. Denkst Du die Deinen durch die zehn Gebote Zu zügeln? Hoff? es nicht! Du hoffst umsonst.

**23**10

2315

Dem. (blickt wieder in das Urtheil). Hat denn Fürst Schuiskoi seinen Hochverrath

#### Bekannt?

Mnicz. Mit Vorbehalt! Doch Alles ist Bewiesen, und es war ein schlaues Stück. Um Mitternacht ein Brand — Geheul der Glocken Von hundert Thürmen — Du heraus — Die Deinen Weit weg quartiert und Deine ganze Wache Vesetzt mit Mördern im Soldaten=Rock — Dem. Pfui! Psui!

Mnicz. Klug! Klug! Ob ein gemeiner Stein, Ob eine Silber=Kugel: wenn's nur trifft,

So gilt das gleich! Und sicher hätt's getroffen,

Denn an der Spike stand Otrepiep,

Der, seit Du ihn so schmählig von Dir stießest,

Dein grimm'ger Feind ist und viel schärf're Waffen,

Wie jemals, sührt, weil ihm der Haß sie wett.

3325

Für Diesen bitt' ich, neben bei gesagt,

Dich um Pardon.

Dem. Wenn ich den Fürsten selbst Begnadige, so kann ich seinen Hund Nicht hängen lassen. Darum sei's gewährt.

Mnicz. So mein' ich's nicht. Du mußt das Todes=Urtheil 2000 Vollstrecken, wenn Dein Weg durch's Leben nicht Dem Gang durch einen Garten gleichen soll, Wo jeder Schritt ein Selbst=Geschoß entzündet Und jede Blume eine Natter deckt. Ich meine nur, daß Du das Werkzeug Dir Erhalten sollst, das hier so brav gedient. Wie thörigt wär's, den Degen zu zerbrechen, Bloß, weil der Feind ihn schwang, und dennoch kann Man Wassen kausen. Aber einen Menschen, Der einzig ist, und den man noch bewundert,

Indem man ihn verfolgt, im Zorn vernichten, Wär' ruchlos, dumm und lächerlich zugleich.

Dem. Ich staune! Diesen Menschen nennst Du einzig? Wo ist er denn? Wie hältst Du ihn verwahrt?

2845 Das Einz'ge hebt man sicher auf.

Mnicz. Im Kerker!

Im tiefsten Kerker, dreisach an die Mauer Geschlossen, mit den Beinen halb im Wasser, Weil ihn zur Nacht die Moskwa dort besucht, Und überdieß noch Kugeln d'ran. Mein Fürst,

Bas Belladonna oder Eisenhut Im Pflanzenbeet. Sie kriechen bei der Rose, In ihrer nächsten Nachbarschaft, hervor,

Und hauchen schwüles Gift, wie diese Duft, 2865 Obgleich derselbe Boden sie erzeugt.

Der Gärtner reißt sie aus, doch für den Arzt Sind sie unschätzbar! Solch ein Bursche beißt Als Säugling schon die Mutter in die Brust, Indem er trinkt, und kratt den Vater, der

Bersteckt er seine Krallen, heuchelt, schmeichelt Und wird ein Lügner, Späher und Verräther, Dem Judas selbst noch schaamroth weichen muß. Und das ist, was Du brauchst, wie's liebe Brot.

2866 Dem. Das! — Ueberzeuge mich davon, und cher Lass' ich mich in das Fell des Bären nähen, Als ich mich hüll' in Deinen Hermelin.

Mein Fürst! Du stehst an Gottes Plat auf Erben Und sollst allmächtig und allwissend sein. Bur Allmacht bringst Du's leicht. Die Mütter schicken 2370 Dir jährlich ihre Söhne und die Berge Ihr Eisen und ihr Gold: das Eisen giebst Du Diesen in die Hand und mit dem Gold Füllst Du Jedwedem nach Verdienst die Tasche, Da hast Du, was den Donnerkeil vertritt. 2378 Wohin ihn aber werfen? Wo der Feind? Der schlimmste ist der stillste. Alles lächelt, Wie Sonnenschein. Doch, was verbirgt dies Lächeln? Wem darfst Du trau'n? Du brauchst Allwissenheit! Und Diese mußt Du Dir aus tausend Augen 2380 Zusammen setzen, wie aus tausend Armen Die Allmacht, und der list'ge Argus ist Dir oft noch nöth'ger, als ber plumpe Mars. Vater! Man sagt, wer graue Haare trägt, Dem hängt auch Spinngewebe vor den Augen, 2386 Die Kirschen schmecken Dir schon längst nicht mehr, Rein Wunder, daß Dir auch die Welt mißfällt. Einstweilen lass' ich Deinen Einz'gen hängen, Doch wenn ich in die Jahre komm', wie Du, So bau' ich ihm den Galgen um zum Kreuz! 2390 Mnicz. So sprach Dein Vater auch in seiner Jugend, Doch, als er starb, hieß er der Schreckliche Und war bespritt mit seines Kindes Blut! Wer damit anfängt, daß er Allen traut, Wird damit enden, daß er einen Jeden 2395 Für einen Schurken hält. Und Du nun gar Haft Dich zu hüten. Wenn auch noch so echt, Der Russe hat Dich nicht als Kind gekannt, Du kommst, als wär's vom Himmel. Dann: der Pole Hat Dich in's Land gebracht, und wär's der Tenfel

Gewesen, immer würd' es besser sein.

Und endlich, dieser unglücksel'ge Schritt

Der Czarin, diese Pilgerschaft zum Grabe,

Der schon des Volks verstohl'ne Wallfahrt folgt:

9405 Du darfst Dein Herz nicht fragen, Du mußt handeln,

Die Stunde drängt, drum zeichne rasch das Blatt,

Dem. Ich soll schon Blut vergießen, eh' ich noch Gesalbt bin? Soll das Schwert des Richters schwingen,

Eh' mich die Czaren=Arone beckt?

Mnicz.

Du hast

2410 Den Schwur bes Heers!

(reicht Demetrius eine Feber)

Dem.

Wenn ich mißtrauen soll,

Und dazu räthst Du ja, warum nicht Dir?
(wirst die Feder weg)

#### [Bweite Scene.]

Marina (ift mährend beffen eingetreten).

Mniczek (deuter auf sie). Ich gab ein Pfand!

Marina.

So ernst? Da komm' ich wohl

Richt recht? D, Gott, wohin mit meiner Angst,

Wenn man mich hier vertreibt!

Demetrius.

Mit Deiner Angst?

2416 Mnicz. Was ist gescheh'n?

Mar.

Nie hatt' ich einen Schreck,

Wie diesen! — Wasser!

Mnicz.

Unglücksel'ges Kind!

Dem. Den Arzt!

Mar.

Laßt nur!

(Sie hebt die Reber auf)

Was hat die arme Feder

Gethan?

Dem. Veruh'ge un3!

Mnicz.

Sprich boch!

Mar.

Erst Luft!

(athmet tief auf)

Ich habe meinen Krönungsschmuck geseh'n!

Mnicz. Und bas -

Mar. Die Stiesel! Nie vergess ich siel — 2000 Ich hatte doch schon Manches hinter mir, Was einer minder Starken leicht das Leben Gekostet hätte. — So das große Fest=Mahl Im Kloster: fragt, ob ich dabei auch nur In Ohnmacht fiel!

Marina!

Mnicz.

Mar.

Theurer Bater,

2425

Ich weiß!

Mnicz. Du weißt nicht! Bänd'ge Deine Zunge, Denn Nichts verargt man einem Fremden mehr, Als wenn er das verachtet und verspottet, Was des Einheim'schen Lust und Freude ist.

Mar. Wer hat es denn gethan? Was Du Dir träumst! 2480 Ich hab' bloß die Gelegenheit benutzt, Um meinen mangelhaften Unterricht In der Natur=Geschichte zu ergänzen Und, als die Andern aßen, nachstudirt.

Mnicz. Ich merke schon.

Mar. Erst kam ein Suppen=Napf, 3438
In dem die ganze Pssanzen=Welt des Reichs
Beisammen war, groß, wie ein Teich, und höchst
Solid, nur daß die Rettungs=Leiter sehlte,
Die, des Ertrinkens wegen, hier so nöthig
Erschien, wie auf dem Schiff das kleine Boot,
Und daß ich auch den Taucher nirgends sah.
Mnicz. Hast Du nach ihm gesragt?

Mar.

Bewahre Gott!

Ich hab' mir nicht einmal die Unglücksfälle Erzählen lassen, die sich schon ereignet,

3ch hab' botanisirt. Dann kam das Thierreich, Doch nur die Fisch=Geschlechter, und nicht einmal Vollständig, denn der Wallsisch mangelte, Das aber war ein großes Glück für mich, Ich hätte sonst mein Fasten brechen müssen,

Voch nun erklärt' ich, daß ich den erwarte, . Und bat mir ihn für's nächste Essen aus.

Mnicz. Das that'st Du?!

Mar. Ja! In äußerster Gefahr!

Was blieb mir übrig? Runzle nicht die Stirn! Hätt' ich vielleicht den kleinen Kaukasus,

Abs Den man mir auf dem Teller aufgethürmt, Abtragen sollen? Ueberlege Dir's, Bevor Du mich verdammst! Dann müßt' ich auch, Wenn mir der Estimo — denn der gehört Doch auch zu unsern theuren Unterthanen,

Wicht wahr? — in seinem Fest-Getränk, im Thran, Den Willkomm böte, höslich knizend, nippen Und dürfte nicht einmal den Mund verzieh'n.

Mnicz. An kleine Dinge muß man sich nicht stoßen, Wenn man zu großen auf dem Wege ist.

Und hab' es schon gesagt. Doch wußt' ich nicht, Was mir bevorstand! Wer das Schwert nicht sieht, Das ihm den ganzen Kopf zu rauben droht, Der klagt wohl über Zahnweh. Güt'ger Himmel,

Bu essen, die den Gaben Gottes Alles Ju nehmen weiß, warum der Mensch sie liebt. Man bleibt doch, was man ist, und geht davon, So wie man kam. Ja, was bedeutet selbst

2498

Ein Gottesdienst, so endlos, daß die Welt
Drei Mal entstehen und vergehen könnte,
Bevor das letzte Amen fällt? Man schläft
Und schlägt sein Kreuz im Traum. D, Du hast recht,
Ich klagte über Nichts, das Alles war
Nur Kleinigkeit, das Große ist erst heut'
Bekommen. Diese Stiefel! Wenn ein Weib
Sie tragen kann, so ist sie auch vom Stamm
Des Riesen Goliath. Der Bringer schwitzte
Und trug sie doch auf seinem breiten Kücken,
Nicht an den Beinen.

Mnicz. Sind sie schwer, so sind sie's 248; Von Gold und Diamanten.

War.
Das ist wahr,
Bon Ebelsteinen bligen sie, und die
Sind hier noch immer besser angebracht,
Als hätt' man sie in einen Sack gethan
Und hinge den der Czarin um den Hals.
Dann das Gewand! Von echtem Hermelin,
O Gott, ich zweisse nicht. Die Art nur seltsam,
Wie man es gürten muß.

(mit Geberben)

Hier! Unter'm Kinn!

So daß man einer Pyramide gleicht. Mein Vater, zög' ich's an, so glaubtest Du, Daß eine von den räuchrigen Madonnen In Sendomir, die man die schwarzen nennt, Erschienen sei, und griffst zum Rosenkranz.

Dem. Nie, nie soll das gescheh'n!

**Mar.**Schon jetzt erschreckt?
Da laß Dir erst den Kakoschnick beschreiben,
Dann schwörst Du das vielleicht. Der krönt das Werk!
Ein Kopsputz, wie ein Tops! Doch reich besetzt,

Ich läugn' es nicht, mit Perlen und Granaten Und für den Juden, der ihn etwa findet 1505 Und ohne Zeugen ist, vom größten Werth. Für die zwar, die das Haar ihm opfern soll, Nicht ganz so hoch im Preis.

Mnicz. Das Haar? Wie das?

Mar. Das Haar wird zehnfach um den Kopf gewickelt, Wie Flachs um einen Rocken, ohne Kunst,

Ind dann der Kakoschnick darauf gestülpt.
Ich sagte, mein's wär' viel zu voll dazu,
Da meinte man, die Scheere würde helsen,
Woraus ich schließe, was ich nach den Bärten
Und Finger=Nägeln kaum zu hoffen wagte,

Dem. Ja, das ist wahr, man treibt's hier wunderlich. Wich wollten die weißbärtigen Bojaren, Wie einen Säugling, auf den Armen tragen,

Ich rief: kommt wieder, wenn die Gicht mich plagt.

Mar. Ob auch ein Nasen=Ring vorhanden ist, Wie Otaheitis schöne Welt ihn trägt, Kann ich nicht sagen, doch, was red' ich noch, Wir werden das ja seh'n, denn meine Zose Zieht Alles an, und wird wohl sertig sein.

Wenn sie's gethan.

Mar. Obgleich ich's selbst gebot? Mnicz. Du müßtest läugnen, und sie müßte sterben! Denn das wär' ganz so viel, als hättest Du Den Kelch des Priesters einem Trunkenbold 2530 In seine schmutz'ge Schenke mit gegeben:

D Jugend, Jugend, welch ein Fluch bist Du! Mar. Sie hat es nicht gethan, beruh'ge Dich, Sonst wär' sie ja schon hier.

2540

**Mnicz.** So hattest Du Sie wirklich her bestellt? Durch all die Wachen Und Diener —

Mar. Das hat sie gewiß geschreckt, Auch ist sie nicht zu flink, wenn ich besehle, Sie weiß schon, daß mich oft mein Wille reut.

Mnicz. Dafür statt' ich sie auß! Du aber wirst Das Alles bei der Krönung ehrbar tragen, Es ist so nöthig, wie die Taufe selbst.

Mar. Muß ich? Nun wohl, so hütet mich vor Spiegeln, Sonst wird's mir, wie dem Basilisk, ergeh'n.

Mnicz. Und nun gieb her -

Mar.

Was denn?

Mnicz.

Das Todes=Urtheil!

Die Feber mein' ich.

Mar. Wie? Ein Todes=Urtheil?

Das muß ich unterzeichnen seh'n.

Mnicz.

Mnicz.

Pfui, Pfui!

2545

Mar. (giebt Demetrius die Feder). Nimm hin und zeige mir, worin der Czar

Sich von dem Woiwoden unterscheidet.

(zu Mniczet)

Du darfst nur peitschen lassen!

(au Demetrius)

Dann noch Eins.

Ja, darum kam ich bloß! Aus Boris Hause Soll eine Tochter noch am Leben sein, Das Mädchen, hör' ich, ist gewandt und flink, Die muß mir dienen. Bitte!

Xenia,

Prinzessin Godunow, ist längst im Kloster.

Mar. Doch kann sie noch nicht eingekleidet sein, Es ist zu kurz.

9558

**9**550

Mnicz. Mein Kind, das geht hier schnell, Heut' auf dem Thron und morgen in der Gruft! Gott gebe, daß wir selbst es nicht erfahren, Drum — sehen wir uns vor!

(Er hebt bas Todesurtheil empor.)

Mar. (greift darnach und nimmt's). Das ist ja Russisch!

Ich kann es lesen, aber nicht versteh'n.

2500 Mnicz. Du mußt es lernen.

Mar. (halb buchstabirend). Schuiskoi! Wie? Fürst Schuiskoi?

Der Einz'ge hier, der aussieht, wie ein Mensch?

Dem. Gefällt er Dir?

Mar.

Der muß verläumdet sein!

Mnica. Meinst Du?

Mar. Er ritt mir bei'm Empfang zur Seite

Und spottete und höhnte noch viel ärger,

2868 Wie ich, wenn wir was Lächerliches sah'n.

Mnicz. So!

Mar. Und er war so lustig, freute sich,

Daß endlich frischer Wind in's Land gekommen.

Mnicz. Gi, ei?

Mar. Und sprach mir nur von Deiner Weisheit

Und Deiner Tapferkeit!

Dem.

Doch ganz gewiß

2570 Noch mehr von Deiner Schönheit.

Mnicz.

Töchterchen,

Du scheinst mir fast bereit, sür ihn zu bürgen —

Mar. Ich wagte Nichts dabei!

Mnicz.

Vielleicht denn doch,

Als Dir Fürst Schuiskoi all das Süße sagte,

Grub er im Stillen schon das Grab für uns.

9575 Mar. Das Grab?

Mnicz. Das Grab! Und hätt' ich nicht gewacht, So lägen wir darin. Du mit, mein Kind!

2585

2590

2505

Mar. Und ohne Leichenschmuck? Dann unterschreib!

(drängt ihm das Todes=Urtheil auf)

Dem. Ist er der Einz'ge, der uns haßt?

Mnicz.

Der Einz'ge,

Der schaden kann! Er ist der nächste Erbe! Die Andern steh'n sich gleich in Recht und Unrecht Und kommen nicht vor Neid und Zank zur That.

Dem. Er ist ein falscher, doppelzüng'ger Schurke Und meinen Degen kreuzt' ich gern mit ihm,

Doch, ihm den Henker schicken — —

Mar. Unterschreib!

Du kannst ihn später ja begnadigen —

Mnicz. Da schwatzt mein Papagei nicht gar zu dumm!

Mar. Ich selbst will für ihn bitten, öffentlich, Damit sie's Alle seh'n. Bedenk' doch nur, Wie hübsch das wird. Du ernst und gravitätisch Auf Deinem Thron; ich aufgelös'ten Haars, Wie's die Romanze will, zu Deinen Füßen Und stammelnd, weinend, denn ich kann das Alles, Sobald ich soll, zu Dir um Gnade slehend; Du finster blickend, und den Scepter schwingend, Als wolltest Du mich hau'n, doch endlich sanst

Und freundlich murmelnd: Deinetwegen sei's!

Ihn niedersenkend und die Stirn mir tickend,

Dann: Taschentuch heraus! Ich bitt' Dich, thu's!
(Sie stößt Demetrius zum Schreibtisch.)

Mnicz. (während Demetrius unterzeichnet). Nur erst den Namen her, dann findet sich's.

Dem. (reicht Marina bas Blatt).

Mar. Kommt's Dir nicht seltsam vor, daß Du, der einst 2000 Von jedem Hasen Rechenschaft gegeben, Jett Fürsten klatschen kannst, als wären's Fliegen?

Ich beuge mich vor Deiner Majestät!

(Sie giebt Mniczet bas Blatt.)

#### [Britte Scene.]

Mniczek. Nun halte denn Dein großes Ordens-Test 2605 Und spare nicht mit Deinen goldnen Sternen, Ich schicke die Bojaren!

### [Vierte Scene.]

Der Mönch Gregori (tritt ein).

Mniczek.

Doch was will

Der fromme Bruder?

**Demetrius** (dem Wönch entgegen). D, zur rechten Zeit! —-Erkennst Du ihn nicht mehr? Ihm dank' ich ja Das Leben!

**Mnicz.** Ja? Vergebt. — Mir geht jett viel 2610 Im Kopf herum!

(ab mit bem Todesurtheil)

# [Zünfte Scene.]

Demetrius. D Gott, wie freu' ich mich! Ich spreche nicht von Lohn, doch wenn der Czar Von Moskau nicht zu arm ist, Deinen Wünschen Genug zu thun, so nenne sie, ich will sie Sogleich erfüllen, aber drum nicht glauben, west Daß ich nun weniger Dein Schuldner sei.

Gregori. Run, als ein Mahner komm' ich allerdings.

Dem. Sprich! Sprich!

Greg. Ich bitt' zuerst um eine Glocke.

Dem. Um eine Glocke? Eine Kirche sollst Du haben und ein ganzes Dorf dazu.

Das Dich auf Deiner Flucht verbarg, und dem Du sie am Abschiedsmorgen selbst versprachst.

Dem. Auf meiner Flucht — — Ich bin ja nie gefloh'n!

Greg. Dann bitt' ich um das Fährgeld für den Fischer, Der Dir bei Nacht und Nebel weiter half, 2625 Als Boris Dir schon auf den Fersen war. Als Boris mir — Das ist ja nie gescheh'n. Dem. Greg. (reicht ihm einen Zettel). Hier Deine Hand! Dem. Das ist nicht meine Hand! Auch trifft das Datum nicht. Als dieser Schein Geschrieben ward, war ich in Sendomir **8680** Und träumte wahrlich nicht vom Czarenthron. Greg. So hat's Dein Schutzeist wohl für Dich gethan! Ganz recht, das ist die Hand Otrepieps. Dem. Otrepiep mein Schutgeist! Greg. Ja, mein Czar! Er bahnte Dir den Weg. Längst, eh' Du selbst 2035 Es ahntest, hat die Welt auf Dich gehofft Und Boris Godunow vor Dir gezittert: Bald warst Du hier, bald dort, und überall. Das heißt: Otrepiep. Dem. Und Worte, die Greg. Ich klug und listig ausgedacht für Dich, 2640 Sind, wie Kopeken, durch das Land gegangen Und haben Dir das Bolk geneigt gemacht. Durch ihn! Dem. Er hat sogar, als altes Weib Greg. Verkleidet, auf den Märkten prophezeit. Nun, jest liegt dieser Schutzgeist an der Rette, 2645 Weil er sich gegen mich verschwor. Grea. So lak Ihn liegen, oder schick' ihn in ein Bergwerk, Nur halte Das, was er für Dich versprach. Dem. Ich staune. Er hat mir den Weg gebahnt, So sagst Du, und ich soll — Er ist bezahlt! Greg.

Dem. Was für ein Licht geht mir da auf! Sreg. Du siehst,

Wir waren immer mit Dir, und wir hoffen, Du wirst Dich dankbar zeigen!

Dem.

Sag' nur, wie!

# [Sechste Scene.]

Mniczek (tritt wieder ein). Ein altes Weib auf Krücken lärmt da draußen,

9665 Sie will bestellt sein!

Demetrius. Ich erinn're mich.

Gut, daß sie kommt. Ich hätt' es fast vergessen,

Daß ich ihr meine erste Gunst versprach,

Und Sterne ausgestreut.

Gregori. Sie ist es werth!

Dem. So kennst Du sie?

Greg. Und hat's um Dich verdient!

2660 Dem. Wie das?

Greg. Du lebtest nicht, wenn sie nicht wäre.

Dem. So hat sie Euch ihr Kind verkauft?

Greg. Sie hat

Den Tausch vollzogen.

Dem. Danken will ich's ihr,

Doch loben kann ich's nicht! — Nun aber sprich:

Was kann ich für Dich selber thun?

Greg. Für mich?

2665 Gar nichts! Für meinen Orden viel.

Dem. Was? Was?

Greg. Gestatte ihm den Eintritt in Dein Reich Und gieb ihm, was er braucht.

Dem. Das ist die Sache

Des Patriarchen.

Sebbel, Berte VI.

Mnicz. Ihr seid Jesuit.

Greg. Ich bin's.

Mnicz. Bielleicht gar General.

Greg. Nur Möndy.

Mnicz. Dem Kleibe nach.

Greg. Mein Fürst, Du kennst wohl nicht 2010 Den Umfang Deiner Rechte, wenn Du glaubst, Daß Du den Patriarchen fragen mußt.

Dem. Wenn's heut' so ist, so wird es morgen anders,
Denn nimmer rühr' ich an das Göttliche,
Und hab' ich diese unheilvolle Macht,
So will ich auch sogleich auf sie verzichten,
Damit ich nicht, von Leidenschaft verblendet,
In irgend einer unglücksel'gen Stunde
Die Seele wage!

Bem Gott, der Herr, den Donnerkeil vertraut,
Der darf ihn nicht in's nächste Wasser wersen,
Weil er sich selbst vor Blitz und Flamme scheut,
Und wen er zu der höchsten That berief,
Die alle andern dieser Zeit verdunkelt
Und jeden Lorbeer, der auf Erden grünt,
In aller Himmelskronen erste flicht,
Der trete nicht vor seinem Wink zurück.

Dem. Vor großen Thaten fürchte ich mich nicht!
Greg. Wohlan! So zeig' ich Dir die Deinige! —
Du bist erseh'n, den Kirchenspalt zu schließen,
Der Abendland und Worgenland zerreißt,
Und mit dem Untergang die Welt bedroht.

Dem. Das könnte ich?

Greg. Das kannst Du, wenn Du willst. Erstaune nicht! Die Krone ist Dir neu, Und wenn Du auch das Schwert schon ruhmvoll schwangst, sess Die Kraft des Scepters hast Du nicht erprobt:
So höre denn von mir, was es vermag!
In Deutschland selbst, wo die verruchte Schlange.
Die Adam um das Paradies betrog,
noch kriecht bis heute und ihr letztes Gift
Im ketzerischen Luther ausgeschäumt:
In Deutschland selbst bestimmt der Fürst den Glauben,

Und seine Völker müssen ihm zum Himmel Und auch zur Hölle folgen, wenn er winkt:

2705 Wie denn nicht hier, wo Mensch und Bär noch streiten,

Wer Herr ist und den andern tanzen läßt! Der Czar von Moskau thut, was ihm gefällt, Und Gott allein ist mächtiger, als Er.

Mnicz. Ja wohl!

Greg. Das ist die That, die wir als Dank 2710 Von Dir erwarten. Täuschen kannst Du uns, Denn, als wir Dich ber Mörder=Faust entzogen, Schwurft Du uns Nichts. Wir sahen in Dein Auge, Weil Deine Lippe noch versiegelt war, Und schwankten nicht! Erwäg' es wohl, ich frage 2715 Erst nach der Krönung wieder an. Doch nehm' ich Die Antwort, glaub' ich, jetzt schon mit. Es ist Ja keine Last, die ich Dir auferlege, Es ist der höchste Lohn, den ich Dir biete, Du wirst durch's Schuldenzahlen reich. Die Erde 2720 Wird jubeln, wie bei der Geburt des Herrn, Wenn's endlich wieder Eine Kirche giebt, Wie Eine Welt, und wenn zum Liebes=Mahl Das ganze menschliche Geschlecht erscheint. Und bis zum jüngsten Tage wird es heißen, 2725 Wenn man des Zugs um den Altar gedenkt: Bur Rechten schritt ber Czar Demetrius, Zur Linken aber schritt — ein neuer Papst. (a6)

### [Biebente Bcene].

Demetrius (nach einer Pause). Nein, nein, mein Bolk soll beten, wie es will!

Gleich morgen werd' ich einen Patriarchen Ernennen an des schlechten Hiobs Statt:

2730

Der Himmelsichlüssel glüht mir in der Hand.

Mniczek. Herr, die Bojaren harren.

Dem.

Und wo sind

Die Orden?

Mnicz. Gleich.

Dem. Du stehst mir aber bei,

Damit ich Nichts verwechsle.

Mnicz.

Hast Du's Dir

Noch nicht gemerkt?

Ich kenne Ruglands Stärke, Dem. Wie seine Schwäche, seine Feind= und Freundschaft,

**278**5

Die Berge und die Ströme, aber nicht

Die Zierden, die es seinen Generalen

In's Anopfloch hängt.

Mnicz.

Hier ist die Liste.

Dem.

Gut.

So mögen sie — Doch nein, die Alte erst!

2740

Mniczek (geht zur Thur).

Demetrius. Sie ist mir jett zwar widerlich geworden, Doch —

#### [Achte Brene.]

# Barbara (tritt ein).

Dem. Ei, da ist die Mutter! Nun, so sprich! Hast Du's Dir überlegt? Ich hab' den Schlüssel Ru jedem Kasten, bin so reich fast, wie Der Teufel, aber besser, denn ich fordre

2748

Die Seele nicht, ich geb' mein Silber so.

Du stockst? Hat Moskau Nichts, das Dir gefällt?

Wie manches Haus steht drin, wie mancher Garten,

So wähle doch! Wie heißt's im Kindermärchen?

2750 Ich wünschte wohl — — Nun, was?

Bar.

Ich wäre gern

Allein mit Dir.

Dem. Du hast nur Eine Bitte, Erwäg's zuvor, und wenn ich die erfülle, So ist mein Wort gelös't.

Bar.

Ich mögt' es doch.

Dem. (gegen Mniczet). Geltfam!

Mnicz.

Ich habe ohnehin zu thun!

# [Meunte Scene.]

**Demetrius.** Doch nein, sie will mir Etwas anvertrau'n, Was ich schon weiß, um sich im Preis zu steigern, Pfui, pfui, ich hätt' es nicht in ihr gesucht! — Nun?

Barbara. Gott, wie sprech' ich nur!

Dem.

Ich irre nicht,

So ist's, die Schaam hält sie nur noch zurück. 2760 Heraus damit, heraus! Nicht wahr, ich stehe

In Deiner Schuld?

Bar.

Mein Czar —

Dem.

Du haft zu fordern,

Und was ich Dir auch immer geben mag — Du hast noch mehr verdient!

Bar.

Du ahnst? Du weißt?

Da wag' ich's! Laß nur einmal Dich umarmen, 2765 Dann bin ich glücklich für die Ewigkeit.

Dem. (tritt zurück) Ich ahne, ja ich weiß, und es ist viel,

**2**795

Sehr viel, was Du gethan, doch das belohnt Man nicht mit Küssen und Umarmungen, Nein, dafür hat man Silber ober Gold!

Bar. Du hast mir doch schon Deine Hand gereicht. 2770

Dem. Dir? Richt doch! Kicht doch! Einer alten Frau, Hülfloß, gebrechlich, die ich in Gefahr Erblickte! Einer Jeden wär' ich ganz So willig beigesprungen! Dir allein Vielleicht nicht, hätt' ich Dich gekannt, wie jetzt.

Bar. Du thust mir weh'!

Dem.

Das wollt' ich nicht! Dazu hab' ich kein Recht.

Doch sei auch ehrlich gegen mich! Es war
Kein Zusall, daß Du in's Gedräng geriethst,

Und — Ja, wie sag' ich, ohne Dich zu kränken?

Nun, auch kein Zusall, daß Du meinen Mantel

Ergrifsst und küßtest!

Bar. . Nein, das war's auch nicht!

Dem. Brav, Alte, brav! — Du nahmst die Stunde wahr, Um Dich bemerkt zu machen, fielst vielleicht Absichtlich — Nein, das nicht, ich sah's ja schon,
Die Krücke glitschte auß! Doch, wenn's auch wäre,
Der Czar ist fern und Gott im Himmel hoch!
Du thatest wohl, sehr wohl! Die Kinder greisen
Nach eines Kaisers Hand, um Nachts zu prüsen,
Ob ihre Finger nun vergoldet sind
Und leuchten, wie der Mond. Mit sechszig Jahren
Versteht man's besser.

Bar. Ich ertrag's nicht mehr!

Dem. Du weinst? Warum? Ich dank' Dir ja dafür! Ei, ei, das Athmen ist ein süßes Ding Und unentbehrlich zu noch süßerem! Die erste Jagd — das erste Trinkgelag — Und noch so manches Erste, das allein Verlohnt sich schon des Lebens, trop der Schläge, Die auch wohl kommen, und ein Jeder hat's!

Und morgen Czar — Heut' noch, ich weiß nicht was, Und morgen Czar — das ist ja wie ein Wunder Und geht, noch besser, doch natürlich zu. Und wem bin ich das schuldig? Dir allein! So sei nicht blöd, und fordre Deinen Lohn.

2805 Bar. Mein Czar, sieh mich mal an.

Dem. Ein Mütterchen,

Wie's Jedermann gefällt, die Augen blau, Die Haare blond, das Ganze fast zu weich Für Deinen starken Sinn —

Bar. Entdeckst Du Nichts

Von Thränen=Furchen? Siehst Du keine Runzeln, 2810 Wie nur der Schmerz und nicht die Zeit sie gräbt? So frag' Dich, was mir Deine Schätze sind, Und ob mich die Begierde zu Dir trieb, Auf meinem kurzen Weg von heut' zum Grabe Ein sett'res Brot zu essen!

Dem. Sonderbar!

8818 Höchst sonderbar! — Du hast vielleicht ein Kind, Für das Du — Aber nein, das kann nicht sein, Du hast kein zweites Kind!

**Bar.** Allmächt'ger Gott, Verdien' ich das dafür, daß ich mein Herz In dieser Stunde noch zusammen drücke,

Mein Fürst und Czar, Du kannst mir nicht gewähren, Was ich erbat, denn Du verachtest mich, Gestatte denn nur noch, daß ich Dich segne, Dann scheiden wir auf Nimmerwiederseh'n.

9895 Dem. Ich that Dir unrecht! Eine Mutter, die

Sehr viel, was Du gethan, doch das belohnt Man nicht mit Küssen und Umarmungen, Nein, dafür hat man Silber ober Gold!

Bar. Du hast mir doch schon Deine Hand gereicht. 2770

Dem. Dir? Nicht doch! Nicht doch! Einer alten Frau, Hülfloß, gebrechlich, die ich in Gefahr Erblickte! Einer Jeden wär' ich ganz So willig beigesprungen! Dir allein Vielleicht nicht, hätt' ich Dich gekannt, wie jetzt.

Bar. Du thust mir weh'!

Dem.

Das wollt' ich nicht! Bei Gott,

Das wollt' ich nicht! Dazu hab' ich kein Recht.

Doch sei auch ehrlich gegen mich! Es war
Kein Zufall, daß Du in's Gedräng geriethst,

Und — Ja, wie sag' ich, ohne Dich zu kränken?

Nun, auch kein Zufall, daß Du meinen Mantel

Ergriffst und küßtest!

**Bar.** . Nein, das war's auch nicht!

Dem. Brav, Alte, brav! — Du nahmst die Stunde wahr, Um Dich bemerkt zu machen, fielst vielleicht Absichtlich — Nein, das nicht, ich sah's ja schon,
Die Krücke glitschte auß! Doch, wenn's auch wäre,
Der Czar ist fern und Gott im Himmel hoch!
Du thatest wohl, sehr wohl! Die Kinder greisen
Nach eines Kaisers Hand, um Nachts zu prüsen,
Ob ihre Finger nun vergoldet sind

2790
Und leuchten, wie der Mond. Mit sechszig Jahren
Versteht man's besser.

Bar. Ich ertrag's nicht mehr!

**Dem.** Du weinst? Warum? Ich dank' Dir ja dafür! Ei, ei, das Athmen ist ein süßes Ding Und unentbehrlich zu noch süßerem! Die erste Jagd — das erste Trinkgelag — Und noch so manches Erste, das allein Verlohnt sich schon des Lebens, trot der Schläge, Die auch wohl kommen, und ein Jeder hat's!

2800 Und ich nun gar — Heut' noch, ich weiß nicht was, Und morgen Czar — das ist ja wie ein Wunder Und geht, noch besser, doch natürlich zu. Und wem bin ich das schuldig? Dir allein! So sei nicht blöd, und fordre Deinen Lohn.

2806 Bar. Mein Czar, sieh mich mal an.

Dem. Ein Mütterchen,

Wie's Jedermann gefällt, die Augen blau, Die Haare blond, das Ganze fast zu weich Für Deinen starken Sinn —

Bar. Entdeckst Du Nichts

Von Thränen=Furchen? Siehst Du keine Runzeln, 28.10 Wie nur der Schmerz und nicht die Zeit sie gräbt? So frag' Dich, was mir Deine Schäße sind, Und ob mich die Begierde zu Dir trieb, Auf meinem kurzen Weg von heut' zum Grabe Ein fett'res Brot zu essen!

Dem.

Sonderbar!

Für das Du — Aber nein, das kann nicht sein, Du hast kein zweites Kind!

**Bar.** Allmächt'ger Gott, Verdien' ich das dafür, daß ich mein Herz In dieser Stunde noch zusammen drücke,

3890 In dieser einz'gen, die's noch giebt für mich? Mein Fürst und Czar, Du kannst mir nicht gewähren, Was ich erbat, denn Du verachtest mich, Gestatte denn nur noch, daß ich Dich segne, Dann scheiden wir auf Nimmerwiederseh'n.

2825 Dem. Ich that Dir unrecht! Eine Mutter, die

Ihr Kind verkaufte, bleibt für mich ein Gräuel,
Und ob ich selbst die Welt durch sie gewann,
Und immerdar schwebt mir der Sarg vor Augen,
In dem das arme junge Opser modert,
Und ruft mir zu: Du selbst gehörst hinein!

28800 Doch diese Schuld drückt Deine Seele nicht,
Das seh' ich jetzt, die Thräne zeugt für Dich,
Und eine Mutter, die man um ihr Kind
Bethörte und betrog, die, als sie's gab,
Es in des Glückes Schooß zu legen glaubte
Und nimmer an des Todes kalte Brust,
Solch eine Mutter kann ich wohl umarmen,
Bergieb mir denn und nimm Dir Deinen Lohn!

(Umarmung)

Wir wollen Beide um das Opfer weinen, Und ich ersetz' es Dir, so weit ich kann!

2840

Bar. Herr Gott im Himmel, Dank für diese Stunde! Nun nimm mich hin, denn meine Frist ist um.

Dem. Nein, Mütterchen, ich brauch' noch etwas Zeit, Um Dir zu zeigen, daß ich dankbar bin, Auch mußt Du mir noch einen Dienst erweisen, Den mir kein Mensch erweisen kann, als Du.

2845

**Bar.** Ich — D —

Dem. Man sagt, ich sei nicht Iwans Sohn.

Bar. Du bist's! Bei Gott im Himmel kann ich's schwören, Bei meiner Seele, meiner Seligkeit!

Dem. So komm!

Bar. Wohin?

Dem. Zu meiner Mutter! Gleich! 2850

**Bar.** Zur Czarin Marfa?

Dem. Ja, auch diese zweifelt,

Ich fühl's, ich fühl's, wenn sie's auch tief verbirgt.

Bar. Sie zweifelt?

Dem. Ja! Obgleich sie's läugnen würde, Drum schwör's in ihre Hand, ich sei ihr Kind.

2866 Bar. In ihre Hand!

Dem.

Du kannst sie glücklich machen

Und säumst?

Bar. Wenn ich das könnte, thät' ich's gern.

Dem. Du schwurst ja schon. —

Bar. Das will ich wieder schwören!

Dem. Daß Iwan —

Bar.

Ja!

Dem.

Und Marsa —

Bar. (schweigt).

Dem.

Marfa nicht?

Bar. (schweigt).

Dem. Iwan Wasiljewitsch, der Czar, mein Vater, www Und Marsa Nagoy meine Mutter nicht? Eins folgt doch aus dem Andern!

(schlägt sich vor bie Stirn)

Großer Gott!

**Bar.** Wie hab' ich mich verstrickt! War's denn zu viel, Daß ich für all die Jahre bitt'rer Trennung Ein einz'ges Mal — D, könnt' ich noch zurück! 2865 Dem. Ei wohl, ei wohl! Was ist da wunderbar?

Man kann der echte Sohn des Czaren sein, Und doch ein Hund, ein Bastard nebenbei.

# [Behnte Scene.]

Mniczek (tritt wieder ein). Mein Fürst und Herr — Demetrius (zu Barbara). Ist das nicht wahr? Sie schweigt. Ich weiß genug.

Mnicz. Mach's endlich kurz mit ihr, 2370 Die Stunde drängt.

Dem.

Herr Woiwod, wen sucht

**2**890

Mnicz.

Ihr hier? Doch nicht den Czaren aller Reußen? Den blies ein Hauch in's leere Nichts zurück, Doch Euer Jäger martet Eures Winks.

Mnicz. Was ist gescheh'n?

Der Morgen brach herein, Dem.

Die alte Frau dort stieß die Läden auf,

Und meine Maske leg' ich wieder ab. Was kann das sein?

Dem. (indem er den Hermelin abwirft). Schickt dieß zum Fürsten Schuiskoi,

Der's auch am hellen Tage tragen darf, Und fragt ihn gleich nach meiner Schuldigkeit.

Mnicz. (bringt mit dem Degen auf Barbara ein). Berfluchte Hexe! Dem. Halt, Herr Woiwod, 1880

Ich muß mich Euch noch einmal widersetzen, Doch küff' ich Euch nachher die Hand dafür, Denn seine Mutter schützt auch — solch ein Sohn!

(zu Barbara)

Kein Wort! Du bist's! Du selbst! Und dieß mein Dank! (fest sich und schlägt die Sande vor's Gesicht)

Mnicz. (lacht). Das glaubst Du? Weißt Du noch nicht, wo wir find? 2835

Dieß ist das Land, wo Jeder sieben Zungen Im Munde trägt und doch mit keiner einz'gen Die Wahrheit spricht! — So wär' es dennoch so, Wie Alles munkelt? — Alte, auf ein Wort! Nicht wahr, Du lügst?

Bar. Ich wollt', Du hättest Recht.

Mnicz. Sie haben Dich gedungen!

Bar. Großer Gott,

Wer hätte mehr zu bieten, als der Czar?

Mnicz. So wärst Du wirklich -

Bar. Ja, ich Alermste bin's.

```
Mnicz. Wie ist es aber möglich! Bar. Czarin Marfa
```

2895 Und ich, wir kamen um die gleiche Stunde Mit Knäblein nieder, sie im Prunkgemach, Ich unter'm Treppenhaus.

Mnicz.

Und darauf hatte

Ter Mönch gerechnet?

Bar.

Ja, für alle Fälle

War noch ein dritter Knabe da.

Mnicz.

Und Du?

3900 **Bar.** Anstatt den Prinzen selbst, wie ich versprochen, Zu nehmen, stahl ich ihm bloß Kleid und Schmuck Und stattete mein Eig'nes damit aus, Dann gab ich Dieses hin.

Mnicz.

Nur allzuwahr! — —

Und dann? Und dann?

Bar. Ei nun, man ließ mich schwören,

2906 Als man's, es war um Mitternacht, empfing,

Daß es der echte Sproß des Czaren sei.

Das konnt' ich. Leider!

Mnicz.

War der schlaue Mönch

So leicht zu täuschen?

Bar.

Warum sollt' er nicht?

Er kannte ja den Vater nicht, denn streng

2010 Verhehlt' ich den in meiner bosen Zeit,

Damit die arme Czarin Nichts erfuhr,

Sie war mir viel zu lieb dazu.

Mnicz.

Doch Du —

Wie kamst denn Du — zu Deinem Argwohn erst Und dann zu dieser List?

Bar.

Das Spiel des Mönchs

Von schlechtem Blut, und wie es nöthig sei,

2935

Ein frisches Reis auf Ruriks Stamm zu pfropfen, Man merkte schon, warum sich's handelte. Da dacht' ich denn: Dein Sohn ist auch ein Prinz, Wenn auch ein halber nur, und — fragt nicht mehr, Genug, ich gönnte ihm ein bezres Loos, Als ihn erwartete, und gab ihn lieber An diesen Mönch, als in das Findelhaus.

Mnicz. Du bist am Ziel und dachtest also gut, Nur hast Du heut' Dein eignes Werk zerstört, Und wenn Du nicht freiwillig widerrufst, It Alles aus.

Bar. O Gott, wenn's nur noch hilft.

Mnicz. Wache!

Dem. Für mich? Ich hab's schon selbst gedacht.

Mnicz. Für Dich? Der Spaß ist prächtig! Nein, mein Fürst, Für diese abgeseimte Gaunerin.

Die Schuiskois haben sie hieher geschickt Und ihr das saubre Märchen einstudirt, Doch hat ihr Gott nicht Witz genug verlieh'n, Es durch zu führen, und ich hab' sie schon.

Bar. (kniet nieder). So ist's, großmächt'ger Czar.

Dem. Ste

Steh auf, steh auf! 2986

Ihr täuscht mich nicht durch Eure Gaukelei, Dieß war die erste Lüge, die Du sprachst!

(mit starken Schritten)

Was ist's denn auch? Wer straft mich, daß ich nicht Allwissend bin? Die Krone wuchs ja nicht Mit meinem Haupt zusammen!

(mit einer Bewegung)

Rußland, nimm,

2940

Was übrig bleibt, ist mein. Herr Woiwod, Erzeigt Ihr mir noch einen letzten Dienst? Ihr sagt, die Reichs=Bojaren harren draußen, Ruft sie herein! Mnicz.

Was sinnst Du?

Dem.

Fühlt Ihr's nicht?

(zu Barbara)

Erscheinen, wirf Dich auf die Knie, wie ich.

Mnicz. Du willst?

Dem. Zur guten Stunde sind sie da,

Ich stelle mich sogleich vor ihr Gericht, Und wenn Unwissenheit entschuldgen kann,

2950 So geht, der eingezogen als ein Czar, Wohl noch als Jäger frei und frank zurück!

Mnicz. Du rasest!

Dem. Weil ich thu' nach meiner Pflicht?

Nein, nein, ich ras'te, wenn ich zögerte.

Noch bin ich rein, noch drückt mich keine Schuld:

**Poss** Vom Todesblock, an dem ich willig kniete, Riß man mich an den Locken wieder auf Und zeigte, hoch in goldenem Gewölk, Mir diese Krone als mein Eigenthum;

Es wäre feig gewesen, zu verzichten,

Ils Iwans Sohn hatt' ich ein Recht auf sie, Ich griff nach ihr und zwang sie auch herab. Jetzt seh' ich, daß ich ein Betrogner bin, Was bleibt mir übrig, als sie weg zu werfen, Wenn ich nicht auch Betrüger werden will?

Die mir zu dieser That noch Freiheit läßt, Dann spricht ein Feind, ein Schuiskoi selbst, mich los, Ich aber steig' auf ein Kosaken=Pferd Und reite heim, und bitte, da ich doch

Den Freund im rothen Mantel um den Streich, Den er mir wider Willen schuldig blieb.

Mnicz. Und ich? Und wir? Ich will nicht lange warnen, Daß Du auch hier den Henker finden kannst: Dich lockt's, mit Beifall aus der Welt zu geh'n, 2975 Und Beifall wird man klatschen, hier wie dort. Doch ich? Und wir? Wir Alle, die Dir blind Gefolgt sind in das unwirthbare Land, Weil uns Dein plötzlich aufgetauchtes Haupt Erglänzte, wie ein neu entdeckter Stern. 2980 Was wird mit uns? Soll ich mit meiner Tochter Um Bettelstab zurück nach Polen wandern, Ich in den Thurm zu Ratten und zu Mäusen, Sie auf den Markt als Karten=Königin? Haft Du den Muth, bloß um Dich rein zu halten **298E** Vom kleinsten Hauch, der Seelen trüben kann, Die große Wechsel=Rechnung durch zu streichen, Die uns verknüpft, und Lieb' und Treu zu opfern, Und glaubst Du, daß Du rein bleibst, wenn Du's thust? Der Himmel selbst ruht auf gespaltnen Kräften, 2990 Die ganze Welt auf Stoß und Gegenstoß: Denkst Du, der Mensch ist davon ausgenommen? Pflicht gegen Pflicht, das ist auch sein Geset! Du sinust, mein Sohn! Laß das Gespenst der Nacht Und wende Dich dem Leben wieder zu: **2**995 Du bist der Czar, denn Du bist Iwans Sproß. Ich hab' sein Blut geerbt, doch nicht sein Recht! D, könnt' ich in den Mutterleib zurück. Mnicz. Und wenn's so wär' — ich räum' es nimmer ein — Doch wenn — Was würde folgen? Bist Du nicht **3000** Der lette Träger eines großen Stamms, So sei der erste eines größeren. Was hindert Dich denn noch, ein neues Haus Zu gründen, wenn das alte Dich nicht beckt,

Und Vater eines stolzeren Geschlechts

Zu werden, als es Rurik jemals war? Erwerben ist unendlich mehr, als Erben, Und dem Erob'rer beugt die Welt sich gern.

Dem. Glaubst Du, ich bin zu stumpf, um das zu fühlen? 8010 So tief, wie Du, und tiefer! Aber trifft's? Im Donner=Wagen über Berg und Thal Einher zu brausen im Kometen=Glanz Und, wie der Fleisch gewordne Geist der Erde, Der sie und alle ihre Heimlichkeiten

3018 Genauer kennt, wie seinen eignen Leib, Auf Straßen, wie das Wild sie kaum erspäht, Mit rothem Siegerschwert von Stadt zu Stadt, Von Land zu Land zu zieh'n und ganz zuletzt Sich nach der Himmelsleiter umzuschau'n:

3030 Ja, das ist groß, das ist so göttlich groß, Daß die Bewund'rung Alles, selbst den Jammer Des armen menschlichen Geschlechts erstickt, Und daß das Opfer jauchzt, indem es fällt! Mnicz. Nun denn!

**Dem.** Run denn? Paßt dieses Bild auf mich? 3085 Ritt ich den Blig? Ich ritt ein Manisest, Ich sprach mein Erbtheil an, und mit dem Recht Erlischt der Anspruch.

Mnicz.

Aber nicht die Pflicht.

#### [Gilfte Scene.]

Marfa (erscheint mit der Aebtißin). Mein Fürst und Czar — ich fleh' zu Dir um Gnade!

**Dem.** Du beugst das Knie vor mir? Um Gott, was giebt's? **2030 Marfa.** Thu, was Du willst — Berbanne, kerk're ein, Wenn's sein muß, nur nicht Dieß!

Mnicz. (zu Marfa).

Bu spät, zu spät!

Marfa. Nein, nein, der Zug geht langsam, denn das Volk Sperrt ihm die Straßen, und der Henker selbst Wird zögern, weil ihn schaudert.

#### [3wölfte Bcene.]

Marina (tritt rafd ein).

Wart, Du Schelm!

Marfa. Ich weiß es, was es heißt, sich übereilen:

8035

In Uglitsch fielen Zehn auf mein Gebot,

Als ich die blut'ge Leiche vor mir sah,

Und jett — Jett steh'st Du hier!

Mar.

Hör' doch auf mich!

Schick' ihn zum Zobelfang nach Astrachan Und schenk' mir, was er fängt.

Dem. (ju Mnicget).

Begreifst Du das?

8040

Mniczek. Es gilt dem Fürsten Schuiskoi, wie mir scheint.

(zieht eine Uhr)

So ist's. Ja, ja! Er wird hinüber sein! —— Gott sei ihm gnädig.

Dem.

**Wie?!** 

(ruft gegen bie Bache)

Rosat!

Mnicz.

Du willst —

Dem. Nicht — tödten.

(zum Rosaten)

Hier mein Sicgel=Ring! Run eile,

So schnell Du kannst. Du bringst dem Fürsten Schuiskoi 2018 Pardon. Er ist begnadigt.

Mar.

Unbedingt?

(zu Marfa)

Du bist erhört. Ich nicht.

Marfa.

D, nur kein Blut! -

Wie hat mein Töchterchen geruht?

Mar.

Vortrefflich,

Bis mich die Armejünder=Glocke weckte.

**Marfa.** Nun, morgen giebt's ein schöneres Geläut! **Mnicz.** (stampst mtt dem Juß). Das ist — Ich sehe seinen Dank voraus.

Dem. Es war beschlossen, eh' ich unterschrieb, Doch hofft' ich's zu vollbringen, wie ein Gott, Nun tret' ich bloß von einem Mord zurück.

2005 Mnicz. Von einem Mord?

Dem.

Wo ist die Majestät,

Die er beleidigt, wo der Hochverrath,
Den er begangen hat? Ich seh' es ein,
Daß ich die Czaren-Maske weiter tragen
Und Frieden und Gewissen opfern muß,
wow Wenn ich Euch retten will, und bin bereit.
Ia, morgen werden Wir uns krönen lassen,
Marina soll als Czarin aller Reußen
Und nicht als Karten-Königin zurück.
Und heut' — Laß die Bojaren nur herein!

## [Breigehnte Bcene.]

Mniczek (winkt, ein Diener geht ab, die Bojaren treten ein, die Ordenssanzanzer mit den auf rothem Sammtkissen getragenen Orden voran). Sess Dem. (ohne unterbrechung fortfahrend) Doch nimmer werd' ich meinen Carneval

Mit Blut beflecken, keinen Missethäter
Bestrasen, da ich selbst der größte din.
Drum darf der Spaß nicht all zu lange dauern,
Sonst merkt's der Frevel, daß das einz'ge Schwert,
so70 Das keine Scheide hat, nicht länger blitt,
Und häuft durch jeden Gräuel meine Schuld.
Ich bin der Kapitain von einem Schiss,
Das scheitert; rasch in's sich're Boot mit Euch,
Dann zünde ich die Pulverkammer an.
(Er wendet sich, die Bojaren verneigen sich ties. die Ordens-Kanzler
schreiten ihm entgegen)

3808

# fünfter Act.

Kreml. (Nacht. Großer Plat.)

#### [Erfte Scene.]

(Bolfsgruppen, die sich immer vermehren.)

Offip. Wer da?

Rurik. Der fragt, heißt Offip.

Nurik, Du? 8078

So sprich, was soll ich hier?

Rnrik. Das sag' Du mir.

Ossip. Es ward in meinem Haus, ich weiß nicht, wann, Auch nicht durch wen, und noch viel weniger, Auf weß Geheiß —

Rurik. Laß mich das auserzählen.

Es ward in Deinem Hause angesagt,

Du solltest Dich in dieser Nacht um Elf —

Offip. So ist's!

Rurik. Hier auf dem großen Platz im Kreml Mit allen Deinen Sippen und Gefreundten Gestellen, und das pünctlich!

Ossip.

Ja.

Rurif.

So auch

Bei mir und in der ganzen Nachbarschaft.

Ossip. Doch ward hinzu gefügt, der Erste, den Ich träse und besragte, werde mir Den Grund enthüllen, das Warum vertrauen,

Du bist der Erste, und Du weißt von Nichts.

#### [Bweite Bcene.]

scoo Petrowitsch. Wer da?

Ossip.

Gleich viel!

Petr.

Auch mir! Doch sag' mir au,

Was soll ich hier?

Offip.

Das hört' ich gern von Dir.

Petr. Dieß ist ber Zehnte nun! — Wer soppt uns denn? So geh'n sie hier zu Hunderten herum Und lachen sich einander aus. Bei Gott,

2006 Ein schlechter Spaß an einem solchen Abend, Wo man den Branntewein in allen Straßen Umsonst bekommt.

Ossip.

Wie?

Petr.

Ja, Du trinkst, so viel

Du magst, und wenn Du nach der Zeche fragst,

So spricht der Wirth: Dein Freund hat schon bezahlt!

8100 **Aurik.** Dein Freund! D, nun versteh' ich. Gestern war Die Krönung, heute giebt's ein neues Fest, Und wir erhalten unsern Theil daran.

Der Czar ist dieser Freund. Es wird vielleicht

Noch einmal Gold und Silber ausgeworfen,

sies Der Hund jedoch, der's uns verkünden sollte,

Der sogenannte Erste, dicht am Thor,

Erinnert Ihr Euch nicht? Dort stand ein Kerl,

Hoch, wie ein Pfahl, behält's für sich und schweigt.

Offip. So wird es sein. Er hofft, daß wir uns wieder s120 Verlaufen werden, wenn wir Nichts erfahren, Und wünscht, mit seinen Vettern und Gevattern Allein zu theilen! Wart', Du Schelm! Hebt mich Empor, so schrei ich's aus.

Rurif.

Wozu denn das?

Wer keinen With hat, mag zum Branntwein geh'n, 8128 Je wen'ger, um so besser. Bleiben wir. Offip. Da brennt's.

Pet.

Und ba!

**Anrik.** Wie follt' es nicht! Und boch! Auch dort! Nach allen Himmelsgegenden! Vielleicht ein Feuerwerk.

Ossip.

Ein polnisches!

Rurik. Ich denk' das, weil sich keine Glocke rührt. Drei tausend Thürmer giebt's. Sie können doch 2120 Unmöglich alle eingeschlafen sein.

Oss nicht, doch wohl gebunden. Gieb nur Acht, Dies Feuerwerk wird hundert Straßen kosten, Und geht ein Dußend Kirchen mit darein, So ist's den Heiden eben recht.

Rurik.

Da wacht

3195

**B130** 

8135

Sanct Niclas auf.

Offip. Die heil'ge Anna folgt.

Petr. Zur rechten Zeit! — Schaut, wie die Flammen wachsen! Der ganze Platz wird hell. Man sieht die Vögel, Die droben kreisen.

**Rurik.** Ei, bist Du nicht Der, Mit dem ich kürzlich — Brüderchen, gewiß, Du bist aus Twer und zitterst für die Ohren — Noch hast Du sie — Erst jetzt erkenn' ich Dich!

Ossip. Da weiß man doch, wozu die Fackel brennt! Im Dunkeln wär' dies Wiedersehen nicht . Gefeiert worden.

**Rurik.** Wie die Glocken heulen! Die Nacht wird wild, gebt Acht, es geht was vor! Offip. Die Polen sind's, ich sag's Euch noch einmal.

## [Britte Bcene.]

Otrepiep (im Wassen-Rock, mit Kosaten). Feuerjo! Feuerjo! Ganz Moskau steht in Brand.

Rurif. Herr Gott im himmel.

Otrep.

Viele Keller sind

8240 Mit Pulver angefüllt.

Petrowitsch.

Wie kann das sein!

Otrep. Wie kann das sein? Weil Du und Deines Gleichen Es eingesmuggelt haben.

Petr.

**34**?

Otrep.

Ja, Du!

Wachen, ergreift ihn! — Ist hier etwa Jemand, Der Bürgschaft für ihn leistet? Dann ist's gut, 8145 Dann wird Euch Nichts gescheh'n. Doch dieser Mensch Gehört zur Schweselbande! — Nicht ein Wort, Sonst wirst Du gleich erschossen.

(Petrowitich wird abgeführt.)

## [Vierte Scene.]

Ossip.

Er ist nicht

Von hier, das ist gewiß.

Otrepiep.

Nun noch ein Rath!

Trinkt heut' kein Wasser. Alle Brunnen können

8180 Zwar nicht vergiftet sein —

Rurif.

Die Brunnen! Sind

Die Juden auch im Bund?

Otrep.

Doch hat kein Engel

Die guten noch mit einem Kreuz bezeichnet,

Drum löscht den Durst in Schuiskois Branntewein.

Rurik. So ist's Fürst Schuiskoi?

Otrep.

Freilich! Wer wohl sonst?

Daß Ihr die Augen schließt, sobald ein Pole An Euch vorbei schleicht, brauch' ich nicht zu sagen —

8155

Offip. Warum?

Otrep.

Sie machen Blinde! — Feuerjo!
(geht weiter mit seinem Trupp)

## [Fünfte Scene.]

Rurik. Schrecklich!

Ossip.

/

Was heißt das?

Rurik. Ei, sie tragen Sand

In ihren Taschen, den die grüne Kröte Bespieen hat. Den werfen sie nach Dir, Und sliegt auch nur ein Körnchen Dir in's Auge, So bist Du's los.

8160

Ossist ja Teufels=Volk. Doch sprich, hast Du den Hetman nicht schon früher Geseh'n?

Rurik. Wenn ich nicht irre, war's der Mönch, Der uns bei'm Einzug —

Ossip. Ja, das schien mir auch, Der führt ja heut' ein seltsames Brevier! — Masken! **81**67.

#### [Bechste Bcene.]

Basmanow und Mftislawsti (in Masten).

**Basmanow.** Nun gilt's. Noch haben wir die Wahl. **Mstislawski.** Was meinst Du?

**Bas.**Si, wenn Freund Basilius,
Der ganz unschätzbar ist bei'm Pharao,
Und den man küssen mögte, wenn er tanzt,
Uns doch vielleicht als Czar — Wie sag' ich nur?
So hilf mir doch!

**Mftis.** Du hälft es nicht für gut, Den Freund zum Herrn zu machen? **Bas.** Warum nicht?

Mich kostet's Nichts, vor Einem, dem ich sonst 8178 Die Hand geschüttelt, meine Stirn zu schlagen Und seinen Kaftan an den Mund zu drücken, Nur muß ich wissen, wie ich zu ihm steh':

Miftis. Dergleichen zu erwägen, ist zu spät!

**Bas.** Ho! Wenn ich ahnte, daß die Zeiten kämen, seso Wo ich mich lieber Nachts im Pferdestall Verkröche, als in's eig'ne Bett mich legte: Ich ginge jest noch zum Demetrius.

**Mitis.** Was hülf' es Dir? Er hat kein Volk um sich. **Bas.** Die Handvoll Deutscher würde schon genügen,

3185 Ihn in das Polnische Quartier zu schaffen, Und morgen steht ein neues Heer ihm auf.

Mitis. Wir haben Boris unterwühlt: wie sollte Uns Schuiskoi tropen?

# [Biebente Bcene.]

Otrepiep (mit seinen Kosaten). Nun, wo bleibt der Fürst? Schon gährt der Teig, das Kneten ist an ihm. 8190 **Wittslawski.** Wir rufen ihn.

Otrep. Daß er nur nicht vergißt,

Vor dem Marienbild zu knie'n!

(tritt bor)

Noch eins!

Au weh', au weh'!

Rurik. Was giebt's? Stößt Euch was zu?

Otrep. Ich aß vorhin ein Brot, die Bäcker werden — D, wie das reißt!

Rurik. Die Bäcker! Doch sie sind sws Ja reich und haben Häuser — Otrep.

Von den Meistern

Ist nicht die Rede, nur von den Gesellen, Und die — Noch immer!

Die sind meistens fremd.

Ich ess' und trink drei Tage lang Nichts mehr, Was mir mein Hund nicht vorgekostet hat.

Otrep. Laßt mich, es geht vorüber!

(tritt bor)

Welche Welt!

**820**0

Ein Duzend Schurken streift im Polenrock Herum, und schon steht Moskau auf dem Kopf. Geschrei. Heil, Heil dem Fürsten Schuiskoi! Rurik und Ossip.
Heil!

#### [Achte Scene.]

Schuiskoi. Ehrwürd'ge Bäter dieses armen Reichs, Großmächtige Bojoren, theures Volk, Kein Wort, bevor ich betete.

**3305** 

Aurif.

(tniet vor der Marien-Säule) Das ist

Ein frommer Prinz.

Otrepiep.

D weh'! D weh'! D weh'!

Ein boses Zeichen!

Ossip.

Was ist benn gescheh'n?

Otrep. (fast Rurit und Difip bei ber Sand, heimlich).

Die heil'ge Jungfrau schüttelte das Haupt, Als Schuiskoi seinen Blick zu ihr erhob,

Das zeigt mir, daß sie seinen Arm verschmäht,

Wir sind verloren, er ist nicht der Mann.

Rurik. Barmherz'ger Himmel!

Otrep.

Still Ich prüfe ihn!

Offip. Da steht er auf!

Otrep.

Fürst Schuiskoi, sagt uns an,

Warum Ihr eben flehtet.

8916

8310

Schuis. Das ist ein

Geheimniß zwischen Gott und mir!

Otrep.

Ich habe

Ein gleiches einzusetzen.

Schuiß.

Du, wie das?

Otrep. Die heil'ge Jungfrau hat das Haupt bewegt, Als Du Dein Knie in Andacht vor ihr bogst,

2000 Und wenn Du mir bekennst, um was Du batst,

So sag' ich Dir, ob sie genickt, ob nicht.

Schuis. Sprich Du zuerst.

Otrep.

Da hättest Du es leicht,

Uns zu betrügen.

Schuis. Aber Du wohl nicht,

Wenn ich der Erste bin.

Otrcp.

Ich nicht! Ich habe

3225 Mich diesen beiden Männern anvertraut, Die mögen zeugen.

Schuis. Nun, es sei darum!

Ich betete nicht aus dem Kirchenbuch,

Ich sprach, wie öfter schon im Drang der Schlacht:

Wenn's einen Bessern giebt, so schick' ihn her,

2000 Und leime mir den Degen in die Scheide,

Sonst — Damit sprang ich auf.

Otrep.

Heil, Schuistoi, Heil!

(zu Rurit und Offip)

Was sagt' ich Euch?

Nurif.

Die heil'ge Jungfrau habe

Den Ropf geschüttelt.

Offip.

Und Du riefst: D weh'!

Otrep. Weil ich's mißbeutete! Doch das beweis't:

8998 Sie kennt in Rußland keinen bessern Mann.

Volk. Heil! Heil!

Schuis. Zum Wenigsten kann ich den Degen Noch zieh'n, er sitzt nicht fest.

(thut's)

Otrep.

So folgt ihm auch

Und zeigt ihm, daß Ihr's wollt!

(zu Rurit und Distp)

Nun: Nieder —

Rurik.

Nieder —

Otrep. Bist Du ein Hammel? Wer denn wohl?

Rurik.

Der Czar?

8248

8420

Otrep. Wer fonft, Freund?

(ihm in's Ohr)

Nieder dieser After=Czar! 3940

Rurik. Ei freilich! Nieder dieser After=Czar!

\*Schuis. Nicht vorschnell, Freunde. Ziemen will es sich, Daß ich mich vor Euch Allen reinige, Wie ich es that vor den Verbündeten, Die sich mir eigen schwuren, bis zum Tod. Zunächst mein Dank, daß Ihr in solcher Zahl Erschienen seid, denn ich din es gewesen,

Der so geheimnisvoll Euch laden ließ.

Ihr werdet mich nun fragen, denn Ihr müßt,

Wenn Ihr nicht wieder schmählig irren wollt,

Ihr werdet fragen, wie es kommt, daß ich

Dem Mann mich gestern beugte, dem ich jetzt,

Ich läugn' es nicht, an Kron' und Leben will!

Rurik und Offip. Nicht doch, erlauchter Fürst. Was

fümmert's uns?

Schuis. Hoch ehrt mich dies Vertrau'n, doch darf ich's nicht 2005 Mißbrauchen, und so wenig ich die Beichte Verschluckte, wenn ein allzugüt'ger Priester Mir sagte: Geh, ich absolvir' Dich so, So wenig werd' ich mir es jest erlassen,

Damit Ihr sehen könnt, was es verbirgt. Auf Eure erste Frage sag' ich nun: Ich ward bethört, wie Ihr, doch nicht so leicht Und, Ihr erlaubt, auch nicht so schnell.

Rurik und Offip.

Herr Gott,

5965 So spricht ein Knäß zu uns! Heil, Schuiskoi, Heill Schuis. Es klang zwar seltsam, abentheuerlich Und wunderbar, daß Iwans letzter Prinz, Von dem man kaum noch wußte, wo er ruhte, Auf einmal wieder blühend in das Leben

Setreten sei, als hätt' er nur zum Spiel Die ernste Todten=Maske vorgenommen Und sie hinweg geworfen, wie es galt; Es klang unglaublich, sag' ich, doch es war Darum nicht gleich unmöglich, suchten doch

3978 Die Portugiesen ihren König auch Im Sande Afrikas, und plötzlich klopfte Er wieder an die Thore Lissabons. Drum fand ich's ganz natürlich, daß das Volk,

Daß Ihr, liebwerthe Freunde, Euch im Jubel seso Um seine Fahne schaartet, und dem [Mustschik,]

Der uns'res Reichs-Archives Schlüssel führt,
Die Prüfung seines Titels überließt.

Rurik. Es war natürlich!

Offip. [Nur in der Luft!]

Rurik. Man hätt' uns warnen sollen, nicht? Schuis. Ei wohl!

Ich nicht. Wir nicht. Wir rückten ihm im Feld Entgegen, thaten uns're Schuldigkeit, Wie je, und hatten doch kein Glück. Dort stehen Zwei Feldherrn, welche ihre Siege jetzt

3295

Nicht mehr zu zählen pflegen, und der Dritte, Obgleich ein Aehrenleser gegen sie, Schlug auch nicht oft umsonst. Für Alle schien Der Stern sich zu verdunkeln, der uns sonst So hell geleuchtet hatte. Schimpflich sast War manche Niederlage, und wir fanden Nicht größre Kunst und höh're Tapferkeit, Wie Viele, als wir eben selber hatten, Und Trost und Hoffnung sielen uns. Das schien Auch uns zuletzt ein Zeichen, daß das Recht Im Lager uns'res Gegners sei!

Rurif.

Wer hätte

8300

Nicht so gedacht!

Schuis. Und dennoch war's verkehrt! Es war ein Zeichen, daß der Himmel endlich Von Boris Godunow sein Antlit wandte Und ihm in seinem Grimm das Schwert zerbrach. Noch wankte ich

**830**5

# Gedichte.

I. Gesammt=Ausgabe.

1857.

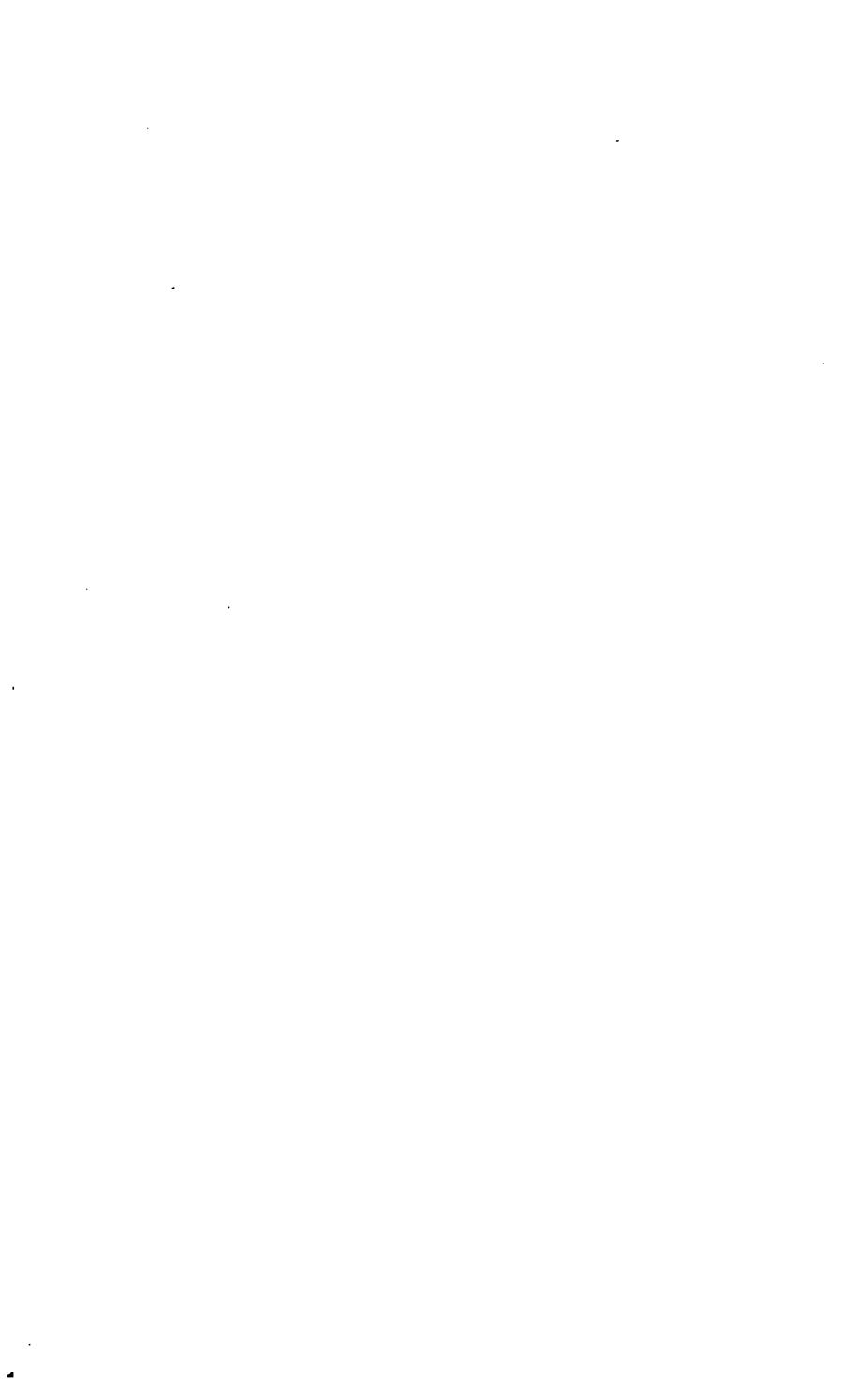

# Lieber.

#### Nachtlied.

Duellende, schwellende Nacht, Voll von Lichtern und Sternen: In den ewigen Fernen, Sage, was ist da erwacht!

Heigendes, neigendes Leben, Riesenhaft fühle ich's weben, Welches das meine verdrängt.

5

10

5

Schlaf, da nahst du dich leis, Wie dem Kinde die Amme, Und um die dürftige Flamme Biehst du den schützenden Kreis.

#### Sturmabend.

Rausche nur vorüber, Wind! Wühl' im Laub und knicke, Während ich mein süßes Kind An die Brust hier drücke! Nestle aus dem dunklen Haar Ihr die junge Rose, Wirf sie ihr zu Füßen dar, Während ich hier kose.

15

20

5

10

Eine Todesgöttin, tritt
Sie die zarte Schwester
In den Staub mit stolzem Schritt
Und umschlingt mich fester;
Läßt dir willig gar das Tuch,
Das ihr, wenn ich neckte,
Sonst noch niemals dicht genug
Hals und Busen deckte.

Rausche, Wind! Wir seh'n die Zeit So, wie dich, entfliehen, Doch bevor sie Asche streut, Wagen wir zu glühen! Lockend vor mir, rund und roth, Ihre Feuerlippe! Zwei Schritt hinter mir der Tod Mit geschwungner Hippe.

#### Das lette Glas.

Das letzte Glas! Wer mag es denken! Und dennoch muß ein letztes sein! Mich drängt's, es hastig einzuschenken, Fällt auch die Thräne mit hinein. Stoß an! Du stießest gar zu heftig! In tausend Scherben liegt das Glas. Ein neues bringt mir schon geschäftig Der Kellner; nochmals füll' ich das.

Das letzte Glas! Wer mag es schauen! Und dennoch muß ein letztes sein! Du ziehst nun bald in ferne Gauen: Denkst du im fremden Land noch mein? Stoß an! Ich zitt're gar zu heftig! In tausend Scherben liegt das Glas. Ein neues bringt mir schon geschäftig Der Kellner; nochmals füll' ich das.

15

20

25

80

5

Das letzte Glas! Wer mag es trinken! Und dennoch muß ein letztes sein! Dir werden neue Freunde winken, Ich aber bleib' hier ganz allein! Stoß an! Zu Boden werf' ich's heftig! Warum schon jetzt das letzte Glas! Ein neues bringt mir schon geschäftig Der Kellner; nochmals füll' ich das.

Das letzte Glas! Wir lassen's stehen! Versiegle und verschließ den Wein! Wenn wir dereinst uns wieder sehen, So soll es unser erstes sein! Komm, an den Mund press' ich dich heftig, Als wärst du selbst mein letztes Glas! Was wir uns sind, das fühl' ich kräftig, Jetzt geh mit Gott! Wir bleiben das!

## Der junge Schiffer.

Dort bläht ein Schiff die Segel, Frisch saus't hinein der Wind; Der Anker wird gelichtet, Das Steuer flugs gerichtet, Nun fliegt's hinaus geschwind.

Ein kühner Wasservogel Kreis't grüßend um den Mast, Die Sonne brennt herunter, Manch Fischlein, blank und munter, Umgaukelt keck den Gast.

10

Wär' gern hinein gesprungen, Da draußen ist mein Reich! Ich bin ja jung von Jahren, Da ist's mir nur um's Fahren, Wohin? Das gilt mir gleich:

15

#### Vorwärts.

Steine, sie liegen hier,
Liebchen, im Wege dir,
Klotzig herum!
Gerne ja bückt' ich mich,
Schaffte sie fort für dich,
Würd' ich bloß krumm;
Aber, ich seh's genau,
Ou auch, du würdest grau,
Wär' das nicht dumm?
Lebenslang würd' es ja
Währen, so viel sind da,
Vorwärts darum!

10

ñ

Siehst du, wie das uns frommt, Wie man hinüber kommt, Lustig und schnell? Rings schon der kühle Wald, Duftige Beeren bald, Drüben ein Duell Weiter drum, weiter noch,

15

Gehst du auf Moos ja doch Jetzt bis zur Stell'! 20

Heisa, nun ruhen wir, Hätt' ich zwei Flügel, hier Kappt' ich sie schnell!

#### Anabentod.

Vom Berg, der Knab',
Der zieht hinab
In heißen Sommertagen;
Im Tannenwald,
Da macht er Halt,
Er kann sich kaum noch tragen.

5

10

15

80

Den wilden Bach, Er sieht ihn jach In's Thal herunter schäumen; Ihn dürstet sehr, Nun noch viel mehr: Nur hin! Wer würde säumen!

Da ist die Flut! D, in der Glut, Was kann so köstlich blinken! Er schöpft und trinkt, Er stürzt und sinkt Und trinkt noch im Versinken!

Das Lied ift aus, Und macht's dir Graus: Wer wird's im Winter singen! Bur Sommerzeit Bist du bereit, Dem Knaben nachzuspringen.

10

15

80

25

#### Schiffers Abschied.

Hier steh'n wir unter'm Apfelbaum, Hier will ich von dir scheiden, Hier träumte ich so manchen Traum, Hier trägt sich auch ein Leiden.

Hier sah ich dich zum ersten Mal, In winterlicher Dede! Wie war der Baum so nackt und kahl, Wie warst du kalt und spröde!

Doch bald ergrünte Zweig nach Zweig, Und alle Knospen trieben. Da sprang bein Herz, den Knospen gleich,

va sprang dein Herz, den Knospen gleich Da fingst du an, zu lieben.

Wie ist er jett von Blüten voll! Wie wird er reichlich tragen! Doch, wer ihn für dich schütteln soll, Das wüßt' ich nicht zu sagen.

Heil Wie dich säuselnd jener Ast Mit rothem Schnee bestreute, Als ob er schon die schwere Last Der künst'gen Früchte scheute!

Wenn über's Meer der Herbstwind pfeift Und an dem Mast mir rüttelt, So denke ich: sie sind gereift, Und er ist's, der sie schüttelt!

Und muß mein Schiff vor seinem Brauß Gar an ein Felsriff prallen, So ruf' ich noch im Scheitern auß: Die schönste will nicht fallen!

## Bu Pferd! Zu Pferd!

Bu Pferd! Zu Pferd! Es saus't der Wind! Schneewolken, düstre, jagen! Die schütten nun den Winter aus! Zu Pferd! Zu Pferd! Durch Saus und Braus Die heiße Brust zu tragen!

Mit frausen Nüstern prüft das Roß Die Luft, dann wiehert's muthig; Nur wie ich herrsche, dient das Thier, Ein Druck: von dannen fliegt's mit mir, Als wär' mein Sporn schon blutig.

8

10

15

5

10

In meinem Mantel wühlt der Wind, Er raubt mir fast die Müţe; Ich hab' ihn gern auf meiner Spur, An seiner Wuth erprob' ich's nur, Wie fest ich oben sitze.

#### Requiem.

Seele, vergiß sie nicht, Seele, vergiß nicht die Todten!

Sieh, sie umschweben dich,
Schauernd, verlassen,
Und in den heiligen Gluten,
Die den Armen die Liebe schürt,
Athmen sie auf und erwarmen,
Und genießen zum letzten Mal
Ihr verglimmendes Leben.

Seele, vergiß sie nicht, Seele, vergiß nicht die Todten l

Sieh, sie umschweben dich, Schauernd, verlassen,

8

10

16

Und wenn du dich erkaltend
Ihnen verschließest, erstarren sie
Bis hinein in das Tiefste.
Dann ergreift sie der Sturm der Nacht,
Dem sie, zusammengekrampst in sich,
Trotten im Schooße der Liebe,
Und er jagt sie mit Ungestüm
Durch die unendliche Wüste hin,
Wo nicht Leben mehr ist, nur Kamps
Losgelassener Kräste
Um erneuertes Sein!

Seele, vergiß sie nicht, Seele, vergiß nicht die Todten!

## Ein nächtliches Eco.

Bligend

Zieh'n die Sterne auf am Himmelsrand, Sprizend

Senkt der Thau sich auf das durst'ge Land.

"Liebe l"

Singt der Knabe in die Nacht hinein. "Liebe!"

Klingt es wieder aus dem Myrthenhain.

Säuselnd

Schleicht der Wind durch die gewürzte Luft Kräuselnd

Jeden Blütenzweig voll Hauch und Duft.

"D Traum!"

Ruft der Anabe aus in jüßem Schmerz.

"D Traum!"

Hallt's zurück, als hätt' die Nacht ein Herz.

Anabe

Glaubt entzückt, was Seel' und Sinn ihm füllt, Habe

20 Schmeichelnd sich in Luft und Duft gehüllt.

"Komm! Komm!" Duillt es ihm aus heißer Brust hervor. "Komm! Komm!" Spielt es lind und weich ihm um das Ohr.

Seine

**9**5

80

5

10

Seufzer giebt der Wald ihm treu zurück, Keine

Himmlische Gestalt erscheint dem Blick.

"Nur Schall!" Ruft er endlich, und er ruft nicht mehr. "Nur Schall!" Klingt es hinter dem Verstummten her.

#### Lied.

Komm, wir wollen Erdbeer'n pflücken, Ift es doch nicht weit zum Wald, Wollen junge Rosen brechen, Sie verwelken ja so bald!

Droben jene Wetterwolke, Die dich ängstigt, fürcht' ich nicht; Nein, sie ist mir sehr willkommen, Denn die Mittagssonne sticht.

All die sengendsheißen Stralen, Die uns drohen, löscht sie aus, Und wenn sie sich selbst entladet, Sind wir lange schon zu Haus!

5

10

15

20

Tändelnd flecht' ich dann die Rosen In dein dunkelbraunes Haar, Und du bietest Beer' um Beere Weinen durst'gen Lippen dar.

#### Das Böglein.

Vöglein vom Zweig Saukelt hernieder; Lustig sogleich Schwingt es sich wieder.

Jest dir so nah',
Jest sich versteckend;
Abermals da,
Scherzend und neckend.

Tastest du zu, Bist du betrogen, Spottend im Nu Ist es entslogen.

Still! Bis zur Hand Wird's dir noch hüpfen, Bist du gewandt, Kann's nicht entschlüpfen.

Ist's benn so schwer Das zu erwarten? Schau' um bich her: Blühenber Garten!

Ei, du verzagst?

Laß es gewähren,
Bis du's erjagst,
Kannst du's entbehren.

Wird's doch auch dann Wenig nur bringen, Aber es kann Süßestes singen.

#### Scheidelieder.

1.

Kein Lebewohl, kein banges Scheiben! Viel lieber ein Geschiedensein! Ertragen kann ich jedes Leiden, Doch trinken kann ich's nicht, wie Wein.

Wir saßen gestern noch beisammen,
Von Trennung wußt' ich selbst noch kaum!
Das Herz trieb seine alten Flammen,
Die Seele spann den alten Traum.

10

15

90

Dann rasch ein Kuß vom lieben Munde, Nicht Schmerz gekränkt, nicht Angst verkürzt! Das nenn' ich eine Abschiedsstunde, Die leere Ewigkeiten würzt.

2.

Das ist ein eitles Wähnen!
Sei nicht so seig, mein Herz!
Gieb redlich Thränen um Thränen,
Nimm tapfer Schmerz um Schmerz!

Ich will dich weinen sehen, Zum ersten und letzten Mal! Will selbst nicht widerstehen, Da löscht sich Qual in Qual!

18

80

25

In diesem bittren Leiden Hab' ich nur darum Muth, Nur darum Kraft zum Scheiden, Weil es so weh' uns thut.

#### Frühlingslied.

Ringt um des Jubels Krone! Die Sonne ruft zum Strauß Vom blauen Himmelsraume, Auch schaut aus jedem Baume Der Frühling schon heraus.

Ringt um des Jubels Krone! Das Beilchen ist schon da Und sendet seine Düste Berschwendrisch in die Lüste Und würzt sie fern und nah'.

Ringt um des Jubels Krone! Die Lerche trinkt den Hauch Und schmettert ihre Lieder In frohem Dank hernieder Und weckt den Menschen auch.

Ringt um des Jubels Krone! Das Mägdlein, das ihr lauscht, Erglüht im tiefsten Herzen Und fühlt die süßen Schmerzen, Die sie noch nie berauscht.

Ringt um des Jubels Krone! Der Jüngling ahnt sein Glück, Und als er ihr mit Beben Den ersten Kuß gegeben, Giebt sie ihn halb zurück. Kingt um des Jubels Krone! Ihr seht, daß jeder Lust Ein Funke sich verbündet, An dem sie weiter zündet In einer fremden Brust.

80

85

Ø

10

13

Ringt um des Jubels Krone! Dieß ist das Weltgebot. Die trunkenste der Seelen Wird Gott sich selbst vermälen Durch sel'gen Freudentod.

#### Das erfte Zechgelag.

Er sitt zum ersten Mal — Gebt Acht, gebt Acht! — Vor dem Pocal — Ob ihr ihn taumlig macht! Das ist für ihn so viel, Wie für die Maid Der erste Kuß, der ihr für's süße Spicl Die Lippen weiht.

Er trinkt schon tapfer mit Und wird schon roth! Sleich übertritt Der Knabe ein Gebot. Paßt auf, er spitt den Mund! Sewiß, er thut Und seinen letzten Kirschen=Diebstahl kund Und stralt von Muth.

Wir sind bei'm dritten Glas! Noch immer still? Was ist benn das, Daß er nicht plaubern will? 20 Kann er schon mehr vertrau'n? Hat er verzagt Schon zum Versuche hinter'm Gartenzaun Den Kuß gewagt? Wir schenken wieder voll! 25 Nun winkt er mir l Was ich wohl soll? Nur zu! Ich horche dir! — Er schlich sich heimlich her, Denn, als er bat, 80 Verbot die Mutter ihm das Zechen schwer: Da ist die That!

# Ballaben und Verwandtes.

## Liebeszauber.

Schwül wird diese Nacht. Am Himmelsbogen Zieh'n die Wolken dichter sich zusammen, Breit beglänzt von Wetterleuchtens Flammen Und von rothen Blipen scharf durchzogen.

Alles Leben ist in sich verschlossen, Kaum nur, daß ich mühsam Athem hole; Selbst im Beete dort die Nachtviole Hat den süßen Duft noch nicht ergossen.

Jedes Auge wär' schon zugefallen, Doch die Herzen sind voll Angst und zittern Vor den zwei sich kreuzenden Gewittern, Deren Donnergrüße bald erschallen.

8

Jene Alte schleppt sich zur Kapelle, Doch sie wird den Heil'gen nicht erblicken, Eh' die Wolken ihre Blitze schicken, Betend kauert sie sich auf der Schwelle.

Ist das nicht des Liebchens taube Muhme? Ia! So will ich hier nicht länger weilen, Will zu ihr, zu ihrem Fenster eilen, vo Und dort lauschen, statt am Heiligthume.

Weiß ich's denn? Kann nicht ein Blitz da zünden? Kann ich, wenn ich aus der Glut sie rette, Nicht — o daß er schon gezündet hätte! — Ihr mein süß Geheimniß endlich künden?

sigt sie, in die weiße Hand das Köpfchen Stützend, mit noch aufgeflochtnen Zöpfchen, Stillen Schmerz im blassen Angesichte.

Horch', der erste Donnerschlag! Es krachen so Thür und Thor! Sie scheint es nicht zu hören! Wessen denkt sie? Wüßt' ich's, würd' ich schwören: Heut' noch will ich den Garaus ihm machen.

Sie erhebt sich. Willst du dich entkleiden?
Gute Nacht! Warum? Zur rechten Stunde
von Löscht sie selbst das Licht, und giebt dir Kunde:
Wehr ist nicht erlaubt! Dann magst du scheiden!

Was? Sie knüpft ein Tuch um ihre Locken? Hüllt sich in der Muhme alten Mantel? Ist sie — Oder stach mich die Tarantel? 40 Wird sie — Die Besinnung will mir stocken!

85

1

Ja, schon knarrt die Thür. Da kommt sie. Nimmer Würd' ich selbst sie, so vermummt, erkennen, Hätt' ich nicht — — Die Lampe läßt man brennen, Daß es scheint, man sei im frommen Zimmer.

Nasch an mir vorbei! Sie ist, wie Alle! Folg' ich ihr? Ja freilich! Um zu schauen, Ob man ihr mit braunen ober blauen Augen — schwarze hab' ich selbst — gesalle.

Waldhorn-Klänge aus dem Jägerhäuschen! Bei'm Gewitter? D, das ist ein Zeichen! so So ist das der Jüngling sonder Gleichen? Wohl! Doch nächstens pflücken wir ein Sträußchen.

Und weshalb? Hat sie dir was versprochen? Rein! Und dennoch muß ich sie verklagen, Daß sie, ja, so darf, so darf ich sagen, Einen stillen Bund mit mir gebrochen.

Beiter! Beiter? So vergieb, Geliebte! Doch wohin? Hier zieht der Bald sich düster, Und dort wohnt die Alte an der Rüster, Die in mancher dunklen Kunst geübte.

Gilt es der? Halt ein! Dein Herz muß klopfen! Rastlos bonnert's ja, zur Feuergarbe Schwillt der Blig, blutroth wird seine Farbe, Und noch immer fällt kein milder Tropfen.

Fort! Und fort! Und unter falschen Baumen, of Die der Blit — — Ihr näher! daß sie keiner Treffen kann, der mich verschont, nicht einer! Schritt auf Schritt ihr nach! Wer würde saumen!

Ist sie nun am Ziel? Da ist die Hütte! 70 Ja, sie pocht. Man öffnet ihr. Ich spähe Durch den Riß. Wer weiß, was ihr geschähe, Wenn ich nicht — — Ein Kreiß! Sie in der Mitte!

Wie sie da steht, fast zum Schnee erbleichend, Und die Alte, in der Ecke kauernd, Vo Dreht ein Bild aus Wachs. Sie sieht es schauernd. Jest spricht die zu ihr, das Bild ihr reichend:

Bieh dir nun die Nadel aus den Haaren, Rufe den Geliebten, laut und deutlich, Und durchstich dies Bild, dann wirst du bräutlich 30 Ihn umfangen und ihn dir bewahren.

Schweigt, ihr Donner! Praßle noch nicht, Regen, Daß ich noch den Einen laut vernehme, Ob er auch des Herzens Schlag mir lähme Und der Pulse seuriges Bewegen!

31 Bie sie zögert! Wie sie mit Erröthen In die Locken greift und eine Nadel Auszieht auf der Alten stummen Tadel Und noch säumt, als gälte es, zu tödten!

Endlich zückt sie die, und — meine Sinne Meißen! — ruft — hinein! Zu ihren Füßen! — Ruft mich selbst mit Worten, stammelnd=süßen, Als den Einen, den sie heimlich minne! — —

Und dem Zagen kommt der Muth, behende Weicht die Thür. Wer durfte sich erfrechen, Kuft die Alte, und den Zauber brechen? — Ohne Furcht! Hier kommt nur, der ihn ende!

110

5

Sie entweicht mit holden Schaam=Geberden; Da umschließt er sie, und Glut und Sehnen Lös't bei Beiden sich in linden Thränen, Die der Mensch nur einmal weint auf Erden.

Und so steh'n sie, wechseln keine Küsse, Still gesättigt und in sich versunken, Schon berauscht, bevor sie noch getrunken, In der Ahnung dämmernder Genüsse.

Und auch draußen lös't sich jett die Schwüle, 108 Die zerrißnen Wolken, Regen schwanger, Schütten ihn herab auf Hain und Anger, Und hinein zur Hütte dringt die Kühle.

Als nun auch der Regen ausgewüthet, Wallen sie, die Alte gern verlassend, Kinderfromm sich an den Händen fassend, Wieder heim, von Engeln still behütet.

Als sie aber scheiden will, da ziehen Slühendheiß die Nachtviolendüste An ihm hin im sansten Spiel der Lüste, 118 Und nun küßt er sie noch im Entsliehen.

#### Gin Dithmarfischer Bauer.

Der warme Sommer scheibet Mit seinem letzten Stral; Der Sohn des Südens schneibet Das Korn zum zweiten Wal; Wan bäckt's am Donaustrande, Man mahlt's am Khein und Main, Und sührt's am sernsten Kande Des Keichs zum Dreschen ein. Hier liegt nun, rings umflossen Vom Elb= und Eidersluß, Ein Freiland, wohl verschlossen, Dem Kaiser zum Verdruß, Der's längst dem Kronenträger Von Tänemark verlieh'n, Doch, wie den Leu dem Jäger: Fang ihn, so hast du ihn!

10

15

90

25

30

35

40

Dort gilt es, sich zu rühren,
Daß nicht der Hagelschlag,
Den manche Ernten spüren,
Die Frucht noch zehnten mag;
Drum rücken alle Hände
Dithmarschens auch in's Feld,
Und zur Quatember=Wende
Ist stets das Werk bestellt!

Nun spricht ein greiser Bauer In seiner Knechte Kreis: Wir haben's heute sauer, Es gilt den letzten Schweiß; Auf morgen fürcht' ich Regen, Die Wolken sind zu kraus, Drum muß der Gottes=Segen Mir noch vor Nacht in's Haus!

Er spricht's im barschen Tone, Und fügt kein Wort hinzu Von doppelt großem Lohne Und langer Sonntagsruh; Doch hört man Keinen fluchen, Denn durch das Weihnachtsbrot Und durch den Osterkuchen Vergilt er das Gebot. Nun geht die Arbeit wacker Und fröhlich ihren Gang, Der Weg vom Hof zum Acker Scheint nur noch halb so lang, Die vollen Wagen sliegen, 46 Wie sonst die leeren kaum, Und ganze Felder schmiegen Sich unter'm Windelbaum. Doch immer dunkler thürmen Die Wolken sich empor; 50 Der erste bon ben Stürmen Des Herbstes steht bevor. Die weißen Möven wagen Sich freischend über'n Deich; Die Krähen flieh'n mit Zagen, 55 Die Spaten folgen gleich. Der Junge bringt das Essen: Burück! Noch fehlt die Zeit! Der Mittag sei vergessen, Der Abend ist nicht weit! 60 Die Pferde selbst gedulden Sich heut' und springen froh, Auch zahl' ich meine Schulden In Hafer, nicht in Stroh! Und trüber wird's und trüber, 65 Je mehr die Dämm'rung naht; Wie pfeift es schon herüber Vom hohlen Seegestad! Hinan zum Deiche trabend, Denkt jest der Alte still: Die haben Feierabend, Ich — Nun, wie Gott es will!

Jest muß das Wetter brechen!
Gleichviel, wir sind gedeckt,
Denn schon wird mit dem Rechen
Die letzte Fuhr besteckt!
Sie kommt auch ohne Schaden
Noch vor der Scheune an,
Doch gar zu hoch beladen,
Klemmt sie im Thor sich dann!

Vorwärts! Die Pferde beißen In ihr Geschirr vor Wuth, Die dicken Stränge reißen, Zum Schweiße fließt schon Blut! Doch hilft nicht Kraft, noch Schnelle, Die Scheune selber rückt Wohl eher von der Stelle, Als daß die Durchfuhr glückt!

Und plötlich bricht das Rasen
Der Elemente los,
Der Winde scharses Blasen
Zerschlitzt der Wolken Schooß,
Da kann ihn Nichts mehr stopfen,
Den neuen Sündslut=Born,
Und jeder Wassertropsen
Fällt, wie ein Hagelkorn.

Nun speit der Alte Flammen:
Der Pferde sind nur zwei,
Der Kerle sünf beisammen,
So tretet selbst herbei!
Gebt Acht, wir werden's zwingen,
Wenn ihr die Käder packt
Und ich vor allen Dingen
Die Deichsel, bis sie knackt.

100

75

80

85

90

95

| Die Knechte aber denken:              | 108          |
|---------------------------------------|--------------|
| Ein Thor ist, wer so spricht,         |              |
| Auch darf man's ihm nicht schenken,   |              |
| Er kennt die Gränze nicht!            |              |
| Man muß ihm einmal geigen,            |              |
| Sonst ist er toll genug               | 110          |
| Und spannt uns noch als eigen         |              |
| Im Frühling vor den Pflug.            |              |
| Sie schweigen zwar, und nicken,       |              |
| Als wär' es ihnen recht,              |              |
| Doch merkt man wohl, sie schicken     | 118          |
| In den Befehl sich schlecht.          |              |
| Sie glopen dumm und dämisch,          |              |
| Wie er die Deichsel faßt,             |              |
| Und grinsen mehr, als flämisch,       |              |
| Bei seinem: Aufgepaßt!                | 120          |
| Und boch! Es ist gelungen             |              |
| Auf einen einz'gen Ruck!              |              |
| Habt Dank, ihr braven Jungen!         |              |
| Nun giebt's auch einen Schluck!       |              |
| Ich geb' euch eine Tonne              | 195          |
| Hamburger Bier zur Nacht,             |              |
| So zecht denn, bis die Sonne          |              |
| Dem Spaß ein Ende macht!              |              |
| Die Knechte aber stehen               |              |
| Mit offnem Nunde da,                  | 1 <b>3</b> 0 |
| Alls hätten sie geschen,              |              |
| Was nie noch Einer sah;               |              |
| Dann rufen sie: Sie nennen            |              |
| Euch längst ben Goliath,              |              |
| Ihr dürft euch wohl bekennen.         | <b>13</b> 5  |
| Ich mach' auch den noch matt!         |              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |

Was rühmt ihr meine Stärke?
Seid ihr nicht selbst erhitzt?
Ihr habt ja Theil am Werke,
Bin ich es denn, der schwitzt?
Wir dürfen euch schon loben
Für dieses Teufelsstück:
Wir haben nicht geschoben,
Wir hielten bloß zurück!

140

145

150

165

160

165

So will ich kurz mich fassen:
Ich bin dem Spaß nicht hold,
Doch mögt ihr heute prassen,
So toll ihr immer wollt,
Auch sei auf eure Mühe
Euch nicht die Rast verwehrt,
Nur, daß ihr in der Frühe
Euch gleich vom Hof mir scheert!

Jest naht sich aus der Küche Die Frau mit stolzem Schritt Und bringt die Wohlgerüche In ihren Köcken mit; Sie ruft mit krauser Stirne: Ei, Wirth, was säumt ihr noch? Den Stall versieht die Dirne Und fertig ist der Koch!

Frau, mich soll Gott behüten Vor Speis' und auch vor Trank Bei solcher Stürme Wüthen, Doch habt für diese Dank! Die können ruhig trinken, Es wird darum kein Schiff Auf finstrer See versinken Am Helgolander Riff!

30

Nun nickt er ihr, dann reitet
Er eilig wieder fort,
Inn Deich zurück und leitet
Die Strand= und Schissswacht dort;
Er hat dafür zu sorgen,
So will's das Schlüteramt,
Daß hell bis an den Morgen
Die Feuertonne flammt.

#### Der Haidefnabe.

Der Knabe träumt, man schicke ihn fort Mit dreizig Thalern zum Haide=Ort, Er ward drum erschlagen am Wege Und war doch nicht langsam und träge.

Noch liegt er im Angstschweiß, da rüttelt ihn Sein Meister, und heißt ihm, sich anzuzieh'n Und legt ihm das Geld auf die Decke Und fragt ihn, warum er erschrecke.

"Ach Meister, mein Meister, sie schlagen mich todt, Die Sonne, sie ist ja wie Blut so roth!" 10 Sie ist es für dich nicht alleine, Drum schnell, sonst mach' ich dir Beine!

"Ach Meister, mein Meister, so sprachst du schon, Das war das Gesicht, der Blick, der Ton, Gleich greifst du" — zum Stock, will er sagen, 18 Er sagt's nicht, er wird schon geschlagen.

"Ach Meister, mein Meister, ich geh', ich geh', Bring meiner Frau Mutter das letzte Ade! Und sucht sie nach allen vier Winden, Am Weidenbaum bin ich zu finden!" Hinaus aus der Stadt! Und da dehnt sie sich, Die Haide, nebelnd, gespenstiglich, Die Winde darüber sausend, "Ach, wär' hier Ein Schritt, wie tausend!" Und Alles so still, und Alles so stumm.

25 Und Alles so still, und Alles so stumm, Man sieht sich umsonst nach Lebendigem um, Nur hungrige Vögel schießen Aus Wolken, um Würmer zu spießen.

Er kommt an's einsame Hirtenhaus, Der alte Hirt schaut eben heraus, Des Knaben Angst ist gestiegen, Am Wege bleibt er noch liegen.

85

40

"Ach Hirte, du bist ja von frommer Art, Vier gute Groschen hab' ich gespart, Gieb deinen Knecht mir zur Seite, Daß er bis zum Dorf mich begleite.

Ich will sie ihm geben, er trinke dafür Am nächsten Sonntag ein gutes Bier, Dies Geld hier, ich trag' es mit Beben,

Man nahm mir im Traum drum das Leben!"
Der Hirt, der winkte dem langen Knecht,
Er schnitt sich eben den Stecken zurecht,
Jetzt trat er hervor — wie graute
Dem Knaben, als er ihn schaute!

45 "Ach Meister Hirte, ach nein, ach nein, Es ist doch besser, ich geh' allein!" Der Lange spricht grinsend zum Alten: Er will die vier Groschen behalten.

"Da sind die vier Groschen!" Er wirft sie hin W Und eilt hinweg mit verstörtem Sinn. Schon kann er die We de erblicken, Da klopft ihn der Knecht in den Rücken.

60

75

Du hältst es nicht aus, du gehst zu geschwind, Si, Gile mit Weile, du bist ja noch Kind, Auch muß das Geld dich beschweren, Wer kann dir das Ausruh'n verwehren!

Komm, setz' dich unter den Weidenbaum Und dort erzähl' mir den häßlichen Traum, Wir träumte — Gott soll mich verdammen, Trisst's nicht mit deinem zusammen!

Er faßt den Knaben wohl bei der Hand, Der leistet auch nimmermehr Widerstand, Die Blätter slüstern so schaurig, Das Wässerlein rieselt so traurig!

Nun sprich, du träumtest — "Es kam ein Mann —" 68 War ich das? Sieh mich doch näher an, Ich denke, du hast mich gesehen! Nun weiter, wie ist es geschehen?

"Er zog ein Messer!" — War das, wie dieß? —
"Ach ja, ach ja!" — Er zog's? — "Und stieß —" vo Er stieß dir's wohl so durch die Kehle? Was hilft es auch, daß ich dich quäle!

Und fragt ihr, wie's weiter gekommen sei? So fragt zwei Bögel, sie saßen dabei, Der Rabe verweilte gar heiter, Die Taube konnte nicht weiter!

Der Rabe erzählt, was der Böse noch that, Und auch, wie's der Henker gerochen hat, Die Taube erzählt, wie der Rnabe Geweint und gebetet habe.

## Bater unfer.

Bliße lauern hinter Wolken, In den Eichen wühlt der Sturm; Dicker Wald; ein Nothgeläute Hallt schon dumpf von manchem Thurm.

8 Ruhig unter'm breiten Baume, Seine Pfeife in dem Mund, Liegt der alte Käuberhauptmann; Ihm zu Füßen schläft sein Hund.

Und ein Jüngling, bleich, wie Keiner,
Streckt sich ihm zur Seite hin.
"Schleif dein Messer!" spricht der Alte,
Er gehorcht mit schwerem Sinn.

10

20

Roth und zischend zwischen Beibe Springt ein Blitz, doch trifft er nicht. "Bater unser!" ruft der Jüngling, Doch der Alte flucht und spricht:

> "Bater unser lass" ich gelten, Wenn man auf dem Richtstuhl sitzt, Wenn die Scheere in den Haaren Und das Beil im Nacken blitzt.

Jetzt verbiet' ich dir das Beten, Denn zum Herrn erkorst du mich, Und ich stell' den Mord noch heute Dunkel zwischen Gott und dich!

25 Ja, ich schwör's, du sollst den Ersten, Den du hier erblicken wirst, Tödten, daß du nicht noch einmal Dich von mir zu Gott verirrst.

EO

35

40

45

Du erschrickst? Ich will's nicht scholten, Mir auch schien das einst gar viel, Und auch du erlebst die Zeiten, Wo du's treibst, wie ich, als Spiel.

Mir ist solch ein Muth gekommen, Seit ich, weil er zornig sprach Vom Gericht und andern Dingen, Meinen Vater niederstach."

Angstgeschüttelt ruft der Jüngling:
"Nimmer, nimmer that'st du das!"
Krästig schmauchend spricht der Alte:
"Ei, ich that's, und ist's denn was?"

"Wohl, da muß ich's freilich halten, Was du schwurst, und thu's mit Lust!" Rust's, und stößt dem grausen Alten Fest sein Messer in die Brust.

Jener ballt die Hand, verröchelnd, Doch er sieht es ohne Graus, Betet, wie nach einem Opfer, Laut sein Vaterunser aus.

## Die Polen sollen leben.

(Neujahrsnacht 1835.)

Ju Hamburg in dem Saale,
Voll Lichterglanz und Pracht,
Sitt mancher Gast beim Mahle
In heil'ger Neujahrsnacht;
Die Fremden sind's, sie wären gern Im Vaterland, doch das ist fern,
Nun wird denn sein gedacht. Erst haben sich die Gäste
Ralt in's Gesicht geschaut,
Doch werden sie bei'm Feste
Bald froh und wohlvertraut.
Nur Einer, welchen Niemand kennt,
Blickt stumm in's Licht, wie's niederbreunt,
Jung, aber schon ergraut.

10

15

**9**0

25

80

85

Ihm dünken sie Gespenster In ihrer Lust zu sein; Er kehrt sich ab; in's Fenster Wirst hell der Mond den Schein. Er spricht: du überschaust die Welt, So sag', ob Polen steht, ob fällt! — Die Wolke hüllt ihn ein.

Sein Herz will zornig wallen,
Da schwört er still sich zu:
Wagst steh'n, mein Volk, magst sallen,
Ich steh' und sall', wie du!
Vewiß der Erste, wär' ich dort,
Der Letzte hier am fremden Ort,
Mein Dolch bringt mich zur Ruh.

Der Glodenthurm thut eben Die zwölfte Stunde kund, Die Polen sollen leben! Kuft er mit lautem Mund. Ein Jeder greift, wie er, zum Glas, Sie All' erglüh'n, doch er sinkt blaß Zurück, ist todt zur Stund'.

Sie gießen, statt zu trinken, Den Wein jest in den Sand;

5

10

15

20

Sie sah'n das Schicksal winken Und haben's wohl erkannt, Daß Polen bald dem Todten gleicht, Doch Keiner ahnt, wie bald vielleicht Die Welt dem Polenland.

## Schön Hedwig.

Im Kreise der Basallen sitt Der Kitter, jung und kühn; Sein dunkles Feuerauge blitzt, Als wollt' er zieh'n zum Kampfe, Und seine Wangen glüh'n.

Ein zartes Mägdlein tritt heran Und füllt ihm den Pocal. Zurück mit Lächeln tritt sie dann, Da fällt auf ihre Stirne Der klarste Morgenstral.

Der Kitter aber faßt sie schnell Bei ihrer weißen Hand. Ihr blaues Auge, frisch und hell, Sie schlägt es erst zu Boden, Dann hebt sie's unverwandt.

"Schön Hedwig, die du vor mir stehst, Drei Dinge sag' mir frei: Woher du kommst, wohin du gehst, Warum du stets mir folgest; Das sind der Dinge drei!"

Woher ich komm'? Ich komm' von Gott, So hat man mir gesagt, Als ich, verfolgt von Hohn und Spott, Nach Vater und nach Mutter Mit Thränen einst gefragt.

25

80

35

40

48

50

Wohin ich geh'? Nichts treibt mich fort, Die Welt ist gar zu weit. Was tauscht' ich eitel Ort um Ort? Sie ist ja allenthalben Voll Lust und Herrlichkeit.

Warum ich folg', wohin du winkst? Ei, sprich, wie könnt' ich ruh'n? Ich schenk' den Wein dir, den du trinkst, Ich bat dich drum auf Knieen Und mögt' es ewig thun!

"So frage ich, du blondes Kind, Noch um ein Viertes dich; Dies Letzte sag' mir an geschwind, Dann frag' ich dich Nichts weiter, Sag', Mägdlein, liebst du mich?"

Im Anfang steht sie starr und stumm, Dann schaut sie langsam sich Im Kreis der ernsten Gäste um, Und faltet ihre Hände Und spricht: Ich liebe dich!

Nun aber weiß ich auch, wohin Ich gehen muß von hier; Wohl ist's mir klar in meinem Sinn: Nachdem ich dieß gestanden, Ziemt nur der Schleier mir!

"Und wenn du sagst, du kommst von Gott, So fühl' ich, das ist wahr.

60

5

**9**0

Drum führ' ich auch, trot Hohn und Spott, Als seine liebste Tochter Noch heut' dich zum Altar.

Ihr edlen Herrn, ich lud verblümt Zu einem Fest euch ein; Ihr Ritter, stolz und hoch gerühmt, So folgt mir zur Kapelle, Es soll mein schönstes sein!"

## 's ift Mitternacht.

's ist Mitternacht! Der Eine schläft, der And're wacht. Er schaut bei'm blauen Mondenlicht Dem Schläfer still in's Angesicht; D'rin thut ein böser Traum sich kund Wie seltsam zuckt er mit dem Mund! 's ist Mitternacht, Der Eine schläft, der And're wacht.

's ift Mitternacht!

Der Eine schläft, der And're wacht!

"So sah der Freund noch nimmer aus,
Er greift zum Dolch, es macht mir Graus,
Er stößt, er lacht — du triffst ja mich!
Erwache doch! Ich rüttle dich!"

's ist Mitternacht!

Der And're ist nur halb erwacht.

's ist Mitternacht! Der And're ist nur halb erwacht! Er stiert, er ruft: so lebst du noch, Verruchter, und ich traf dich doch? So nimm noch den! Hei! der war gut! Warm spritzt mir in's Gesicht dein Blut! 's ist Mitternacht! Nun schlasen Beide, Keiner wacht.

's ist Mitternacht!
Sie schlafen Beide, Keiner wacht!
Du wüste Eul' im Eibenbaum,
Du krächztest ihn in diesen Traum,
Nun fängt die häm'sche Dohle an,
Ob sie ihn nicht erwecken kann.
's ist Mitternacht,
Gott gebe, daß er nie erwacht!

25

80

8

10

15

#### Der Maler.

Ein Maler trat heran zu mir: "Ich male dir ihr Bild!" Ich führt' ihn alsobald zu ihr, Sie litt es freundlich=mild.

Er malte unter Spiel und Scherz Das süße Angesicht, Sie fühlte seltsamlichen Schmerz, Doch sagte sie es nicht.

Er malte ihrer Wangen Roth, Des Auges Glanz zugleich, Da ward ihr Auge blind und todt Und ihre Wange bleich.

Und als sie ganz vollendet stand, Die liebliche Gestalt, Da griff ich nach des Mädchens Hand, Doch die war seucht und kalt. Der Maler sah mir schweigend zu, Dann rief er spöttisch drein: "Ich wünsch' der Jungfrau gute Ruh, Sie wird gestorben sein."

20

5

10

15

80

#### Die Spanierin.

"Flasche, wunderbar versiegelt, Deinen Glutwein trink" ich jetzt, Daß er meinen Geist, beslügelt, Nach Hispania versett!

Daß ich jenen Hügel schaue, D'rauf er wuchs und Feuer sog, Und das Felsenhaupt, das graue, Das sich auf ihn niederbog.

Und das Mädchen, das ihn streifte Mit des Flammenauges Stral, Daß er doppelt schneller reifte, Wenn sie kam aus ihrem Thal.

Das sich oft in seinem Schatten An den Reben still entzückt, Und zuletzt die seuersatten Für ein Festmahl ausgedrückt."

Wie aus einer Aber, schäumend In den Becher rinnt der Wein, Hastig trinkt der Jüngling, träumend Blickt er dann in's Glas hinein.

Gine dunkle Rebenlaube Sieht er vor sich, heimlich, dicht, Traube drängt sich d'rin an Traube, Doch das Mädchen sieht er nicht. "Trinke mehr!" Er ruft's beklommen, In die Wangen tritt sein Blut, "Trinke Alles! Sie soll kommen, Ob sie auch im Grabe ruht!"

25

80

85

40

45

50

Eben schlägt die zwölfte Stunde, Und er leert das letzte Glas. Da, wie aus des Bechers Grunde, Steigt ein Mädchen, ernst und blaß.

"Könnt' ich weinen — spricht sie — Armer, Noch als Geist beweint' ich dich, Denn du Blühend=Lebenswarmer Bist nun bald so kalt, wie ich.

Diese Laube, diese Reben Siehst du, auch den kleinsten Sproß, Aber nicht das süße Leben, Das sie dämmernd einst umschloß

Nicht, wie ich mich schlafend stellte, Als ich ihn von fern geseh'n, Nicht, wie es das Herz mir schwellte, Als er sprach: Hier bleib' ich steh'n!

Nicht, wie bald ich seinem Sehnen Meine höchste Huld erwieß, Auch nicht meine starren Thränen, Als er endlich mich verließ.

> Alle diese Reben blühten, Als er mich zuerst umfing, Und die reisen Trauben glühten, Als er treulos von mir ging.

Da, im rachedurst'gen Muthe, Preßt' ich sie, den Zauberspruch

**3**8

70

75

Murmelnd, und von meinem Blute 55 Mischt' ich d'rein und sprach den Fluch.

Nun, ein letztes Angebinde, Schickt' ich ihm den dunklen Trank, Dann, daß er mich nie mehr finde, Stach ich mich in's Herz und sank.

Doch, mein Werk blieb unvollendet, Meinen Wein, der ihn bedräut, Hat er über's Meer gesendet, Und du Armer tranksi ihn heut'.

Weh', nun wirst du dich verzehren, Wie es ihm beschieden war, Wirst des Mädchens noch begehren, Das schon Staub seit manchem Jahr;

Wirst auf Erden Nichts erwerben, Als die Glut, d'rin du erstickst, Wirst, ach wirst nicht einmal sterben, Ehe du mein Grab erblickst!

Willst du mir zur Seite schlasen? In Sevilla!" — Sie entschwebt, Und der Jüngling geht zum Hafen, Ob ein Schiff den Auker hebt.

## Virgo et Mater.

Der Jungfrau Bild,
Im Arm das Kind,
Blickt sanft und mild
Durch Racht und Wind.
Ein armes Nägdlein knie't davor,
Sie schaut nur dann und wann empor.

Doch, wenn das Lämpchen Funken sprüht, So sieht man, wie sie glüht.

Die Lampe geht
Auf einmal auß;
Ihr Athem steht,
Sie schwankt nach Haus.
Die Jungfrau kann ihr nicht verzeih'n,
Die Mutter wird sie benedei'n,
Stellt sie der Heil'gen über's Jahr Mit ihrem Kind sich dar.

## Die junge Mutter.

Sie hat ein Kind geboren, Zu höchster Lust in tiefstem Leid, Und ist nun ganz verloren In seine stumme Lieblichkeit.

Es blüht zwei kurze Tage, So daß sie's eben küssen mag, Und ohne Laut und Klage Neigt es sein Haupt am dritten Tag.

Und wie es still erblaßte, So trägt sie still den heil'gen Schmerz,

10

5

10

16

20

10

15

Und eh' sie's ganz noch faßte, Daß es dahin ist, bricht ihr Herz.

Der mit dem Lilienstengel
Sonst tritt aus einem finstern Thor,
Er ging, der Todes-Engel,
Aus ihrem eig'nen Schooß hervor.

#### Das Rind am Brunnen.

Frau Amme, Frau Amme, das Kind ist erwacht! Doch die liegt ruhig im Schlafe.

Die Böglein zwitschern, die Sonne lacht, Am Hügel weiden die Schafe.

Frau Amme, Frau Amme, das Kind steht auf, Es wagt sich weiter und weiter! Hinab zum Brunnen nimmt es den Lauf,

Da stehen Blumen und Kräuter.

Frau Amme, Frau Amme, der Brunnen ist tief! Sie schläft, als läge sie d'rinnen!

Das Kind läuft schnell, wie es nie noch lief, Die Blumen locken's von hinnen.

Nun steht es am Brunnen, nun ist es am Zicl, Nun pflückt es die Blumen sich munter,

Doch bald ermüdet das reizende Spiel, Da schaut's in die Tiefe hinunter.

Und unten erblickt es ein holdes Gesicht, Mit Augen, so hell und so süße.

Es ist sein eig'nes, das weiß es noch nicht, Viel stumme, freundliche Grüßel

Das Kindlein winkt, der Schatten geschwind Winkt aus der Tiefe ihm wieder.

Herauf! Herauf! So meint's das Kind: Der Schatten: Hernieder! Hernieder!

Frau Amme, du schläfst noch immer! Da fallen die Blumen ihm aus der Hand, Und trüben den lockenden Schimmer.

Verschwunden ist sie, die süße Gestalt,
Berschluckt von der hüpsenden Welle,
Das Kind durchschauert's fremd und kalt,
Und schnell enteilt es der Stelle.

## Das Bettelmädchen.

Das Bettelmädchen lauscht am Thor, Es friert sie gar zu sehr; Der junge Kitter tritt hervor, Er wirft ihr hin den Mantel Und spricht: was willst du mehr? Das Mädchen sagt kein einzig Wort, Es friert sie gar zu sehr;

Б

10

5

Dann geht sie stolz und glühend sort, Und läßt den Mantel liegen

Und spricht: ich will Nichts mehrl

## Die heilige Drei.

In erster Morgenfrühe Naht Herzog Heinrich schon, Sich für des Tages Mühe Zu weihen, Gottes Thron. Die alternde Kapelle Verschwimmt noch halb im Duft,

Doch ist er gleich zur Stelle, Er sucht nur eine Gruft.

Und als er sie gefunden,
Anie't er in Demuth hin; \* 20
Ein Mensch mit tausend Wunden,
Sein Heil'ger, schläft darin.
Dem Thor, in Erz getrieben,
Sind treu durch Bildners Hand
Die Kämpfe eingeschrieben,
Die er im Fleisch bestand.

Der Herzog betet lange,
Von Gottes Geist umschwebt,
Doch wird's ihm seltsam bange,
Als er sich dann erhebt.
Denn in gespenst'gem Lichte
Tritt plötzlich auf dem Thor
Vor seinem Angesichte
Die heil'ge Drei hervor.

Da denkt der edle Ringer:

Vorbei sind Lust und Dual!

Die hat kein ird'scher Finger

Gezeichnet, diese Zahl;

Die sagt mir, wie viel Tage

Noch mein sind bis zum Tod;

Doch ziemt mir keine Klage,

Wie streng auch das Gebot.

Mit Fasten und mit Beten Macht er sich nun bereit, Um vor den Herrn zu treten Im weißen Feierkleid: Er könnte Frist erbitten, Weil er noch nicht so viel Gestritten, ja gelitten, Als er sich wünscht am Ziel.

40

45

50

55

60

65

Drei Tage flieh'n in Eile,
Doch ruft der Tod ihn nicht;
So wandl' ich mir zum Heile
Drei Monde noch im Licht?
Die sind mir für die Armen,
Und nicht für mich geschenkt,
Damit sie mein Erbarmen
Noch einmal recht bedenkt.

Nun läßt er Steine führen, Und rasch ersteht ein Bau Mit hundert offnen Thüren Und winkt durch Thal und Au. Er sorgt, daß kein Begehren Hier je vergebens klopft, Und hat der Armuth Zähren Auf ewig so verstopft.

Drei Monde sind zu Ende,
Der Tod spricht noch nicht ein;
Da saltet er die Hände:
Dann sind drei Jahre mein!
So darf ich nicht von hinnen,
Eh' ich das Werk vollbracht,
Dem galt mein tiefstes Sinnen
Bei Tage und bei Nacht.

Nun werden greise Männer Um seinen Thron gestellt, Die Schöffen sind's, die Kenner Des Rechts, aus aller Welt; Sie waren sonst die Hüter Von Leben, Gut und Blut; Jest giebt er diese Güter In des Gesetzes Hut.

Es kann ein Mensch vergessen,
Doch nie vergißt ein Buch
Und richtig wird gemessen
Der Krone, wie dem Pflug;
Sein Recht soll Jedem werden,
Wie's Gott, der Herr, verhieß,
Denn so ersteht auf Erden
Das zweite Paradies.

Drei Jahre sind verflossen,

Der letzte Tag ist da;

Er hat sein Werk beschlossen,

Doch auch der Tod ist nah'!

Und seine Wangen färben

Nur röther sich dabei,

Als ob für ihn das Sterben

Der Lohn des Lebens sei.

Er hüllt sich, nicht mehr zaudernd,
Stumm in sein Leichenhemd,
Oas Volk erblickt es schaubernd,
Er wird ihm todtenfremd.
Oer Sarg ist längst gezimmert.
In dem er ruhen will,
Und eine Kerze schimmert
Ihm schon zu Häupten still.

Man reicht am heil'gen Orte
Ihm dann den Leib des Herrn;
Dem Altar ist die Psorte
Der Ahnengruft nicht fern,
Und mit des Priesters Segen
Tritt er hinein voll Ruh,
Und geht, sich selbst zu legen,
Dem Sarg gemessen zu.

108
Die Treuen knie'n im Kreise

Die Treuen knie'n im Kreise Herum und trauern sehr, Der Beicht'ger flüstert leise: Bald thront ein Heil'ger mehr! Sein Odem wird nicht stocken, Sein Herz nicht stille steh'n, So müssen alle Glocken

110

118

180

188

Os schlägt die letzte Stunde! Da tönt Trompetenschall, Das schmettert in die Runde, Man jubelt überall.

Der Welt von selber geh'n!

Mit Fahnen, schwarz=gold=rothen, Kommt dann ein Zug sogleich, Aus Frankfurt sind's die Boten Vom heil'gen röm'schen Reich.

Die Krone Karls des Großen Trägt man auf Sammt voran; Den Degen auch, den bloßen, Der ihm die Welt gewann; Den Apfel, der verkündet, Daß sie uns noch gehört; Das Kreuz, ihm fromm verbündet, Auf das der Kaiser schwört. Wo weilt der edle Bayer, Ruft Nürnbergs Burggraf aus, 180 Wir bringen seltne Feier In sein erlauchtes Haus! Doch, fröhlich um sich schauend, Bricht er auf einmal ab, Und Alle starren grauend 183 Hinein in's offne Grab. Der Herzog, rasch gewendet, Ruft aus dem düstern Schlund: Euch hat das Reich gesendet, Was thut das Reich mir kund? 140 Wir haben dich zum Kaiser Des Deutschen Volks erwählt! Längst trägst du Palmenreiser, Der Lorbeer aber fehlt! Er blickt beschämt nach oben: 145 Verstand ich dich so schlecht? Doch sei mein Wahn erhoben, Er weihte mich erst recht! Ihm dank' ich einen Frieden, Der selbst dem Tod nicht weicht, 150 Und was du mir beschieden, Jett nehm' ich's doppelt leicht. So führt mich denn zum Throne, Da Gott ihn mir beschert, Und schmückt mich mit der Krone 155 Und stärkt mich durch das Schwert! Den Streit der Welt zu schlichten, Trag' ich des Purpurs Pracht, Doch um mich selbst zu richten, Das Todtenkleid bei Nacht! 160

#### Die treuen Brüder.

Es sind zwei treue Brüder, Die zieh'n in den Streit hinaus, Noch reden sie hin und wieder, Da schmettert's den Einen darnieder, Der And're sieht's mit Graus.

Der Bruder in seinem Blute Erregt ihm bittern Schmerz; Daß ihn der Tod ereilte, Bevor er den Kampf noch theilte, Zerreißt ihm ganz das Herz.

5

10

15

20

35

Der Sterbende blickt freundlich Noch einmal auf zu ihm, Dann greift er, als wär' er der Alte, Zur Büchse, die noch nicht knallte, Drückt ab mit Ungestüm.

Nun bricht er wieder zusammen Und lächelt, und ist todt. — Der And're, als er sich wandte, Sah einen Feind im Sande, Deß Kugel ihm gedroht.

#### Die Odaliske.

Es harrt auf weichem Purpursammt Die jüngste Sclavin ihres Herrn, Und unter dunkler Braue flammt Ihr Auge, wie ein irrer Stern.

Sie stammt aus jenem Lande nicht, Wo ehrbar=blond der Weizen reift, Und stachligt=keusch die Gerste sticht, Wenn man sie noch so leise streift.

20

25

85

Sie ist der Feuerzone Kind, Wo jede Frucht von selber fällt, Weil sie der Baum, der zu geschwind Die zweite zeitigt, gar nicht hält.

Sie hat von dem Johannisstrauch Die karge Beere nie gepflückt, Die, ohne Kraft und ohne Hauch, Zur Abwehr gar den Dorn noch zückt.

Doch ward sie oft vom Wein bespritzt, Weil himmelan die Rebe drang Und dann, vom Sonnenstral zerschlitzt, Die Traube in der Luft zersprang.

Drum sitzt sie auch nicht seufzend da, Nun ihre eig'ne Stunde naht, Sie denkt der Rosen, fern und nah', Die sie schon selbst gebrochen hat.

Und sieh, der Pascha tritt herein, Zwar ernst und düster, doch nicht alt, Und vor ihm her den Becher Wein Trägt eines Mohren Nachtgestalt.

Er sieht das Mägdlein lange an, Mißt Zug für Zug, und nickt nur still, so Zum goldnen Becher greift er dann Und fragt, ob sie nicht trinken will.

Ihr aber schwillt schon jetzt das Blut Bis an der Adern letzten Rand, Drum fürchtet sie des Weines Glut, Und stößt ihn weg mit ihrer Hand.

Nun weis't er stumm den Mohren fort, Dem wild das Auge glüht vor Lust,

45

5

10

15

Und setzt sich an den weichsten Ort Und küßt ihr langsam Mund und Brust.

Doch plötzlich dringt ein jäher Schrei Von außen ihr in's bange Ohr; Sie ruft verstört, was das denn sei? Und er versetzt: es starb der Mohr!

Er trank den Wein, den ich dir bot, Und wird der Sünde nimmer froh, Denn beigemischt war ihm der Tod! — Ich prüfe jede Sclavin so!

#### Das Kind.

Die Mutter lag im Todtenschrein, Zum letzten Mal geschmückt; Da spielt das kleine Kind herein, Das staunend sie erblickt.

Die Blumenkron' im blonden Haar Gefällt ihm gar zu sehr, Die Busenblumen, bunt und klar, Zum Strauß gereiht, noch mehr.

Und sanft und schmeichelnd ruft es aus: Du liebe Mutter, gieb Mir-eine Blum' aus beinem Strauß, Ich hab' dich auch so lieb!

Und als die Mutter es nicht thut, Da denkt das Kind für sich: Sie schläft, doch wenn sie ausgeruht, So thut sie's sicherlich.

5

80

Schleicht fort, so leis' es immer kann, Und schließt die Thüre sacht Und lauscht von Zeit zu Zeit daran, Ob Mutter noch nicht wacht.

## Das Korn auf dem Dache.

Der Frühling ist gekommen, Doch war der Winter scharf Und hat mit weggenommen Den nöthigsten Bedarf; Die Pflüge bleiben stehen, Es sehlt ja an der Saat, Und muß auch was geschehen, So weiß doch Keiner Rath.

Da hinkt ein alter Jude
In weißem Bart durch's Dorf,

Der kroch aus seiner Bude
Um etwas Sprock und Torf.
Er weilt bei jedem Schober
Und späht und bückt sich oft,

Und voll ist ihm der Kober,

Bevor er's noch gehofft.

Die Arbeit ward ihm sauer,
Nun will er denn nach Haus,
Da tritt ein müß'ger Bauer
Aus seiner Thür heraus.
Der ruft: Du hast dir Feu'rung
Gesammelt aus dem Mist,
So sag' auch, ob der Theurung
Nicht noch zu wehren ist.

80

85

40

0

10

Der Alte hebt die Blicke,
Doch bis zum Himmel nicht,
Dann tickt er mit der Krücke
Auf's Hüttendach, und spricht:
"War das nicht eine Aehre,
Was ich im Stroh dort sah?
Wenn's nicht die einz'ge wäre,
So ist die Hülse nah'!"

Der Bauer geht zur Leiter Und deckt die Hütte ab, Er drischt sein Stroh noch weiter, Im lust'gen Klipp und Klapp, Und als die Körner springen, Da folgt ihm Mann für Mann, Und das wird so viel bringen, Daß Jeder säen kann.

## Husaren=Werbung.

Dem Fürsten Friedrich zu Schwarzenberg freundschaftlichst zugeeignet.

> Der Kaiserliche Officier, Der wirbt im Dorf Husaren, Und laut aus seinem Standquartier Ertönt's, wie von Fanfaren.

Denn, bleibt der Vogel nur am Leim, Der Fisch am Wurm nur hangen, So wird der Pußtensohn daheim Nur mit Musik gefangen.

Drum setzt man um den Werbetisch In Ungarn stets Zigeuner,

**20** 

25

30

**8**5

40

Die geigen oder blasen frisch Und werden stündlich bräuner.

Erst halten sich die Bursche fern Und fluchen den Verleitern,

Doch ihre Mädchen kommen gern Und tanzen mit den Reitern.

Allmälig folgt wohl Einer nach, Von Eifersucht getrieben, Und neigt zum Ende sich der Tag,

Is neigt zum Snot stag ver 21.

Und ist, was er erspart, verzecht, So denkt ein Jeder eben:

Des Kaisers Rock ist auch nicht schlecht! Und läßt sich Handgeld geben.

Noch ist es völlig leer im Saal, Und nur die Reiter lärmen;

Der Hauptmann setzt sich zum Pocal, Sich innerlich zu wärmen.

Da sprengt auf schaumbedecktem Roß Ein Jüngling vor die Schenke;

Der Hauptmann ruft: der schlankste Sproß Des Landes, seit ich denke!

So mag, mit seinem Thier vereint, Nur ein Centaur noch sitzen, Und in den blanken Locken scheint Das Auge fortzublitzen.

Er wirft dem Wirth die Zügel hin, Und, statt sich zu verschnaufen, Spricht er: nun bleib' ich ma ich hin:

Spricht er: nun bleib' ich, wo ich bin; Wer will den Rappen kaufen? Der Wirth besieht das edle Pferd Zu wiederholten Malen. "Rasch, rasch, mein Freund, was ist es werth? Nur mußt du baar bezahlen!"

Der Wirth, der bietet, wie zum Spiel, Doch schüchtern nur und bange. "Es ist genug, es ist zu viel! Sonst währt der Rausch zu lange."

Der Wirth, der zählt die Münzen auf, Die sind gar hell erklungen. "Nun gilt es noch den zweiten Kauf, Der erste wär' gelungen!"

"Herr Hauptmann, schaut mich näher an, Mir wird's am Maaß nicht mangeln, Drum reiht mich ein als Reitersmann, Da braucht ihr nicht zu angeln."

Der Hauptmann drauf: das thu' ich gleich, Du taugst in allen Stücken! Hier hast du Geld und hier den Zweig, Um dir den Hut zu schmücken.

Doch kaum nur steckt der grüne Strauß, So schallen Rosseshufen, Und: gebt den Pferdedieb heraus! Hört man von jern schon rusen.

Ein Bauer ist's, zu Schanden fast Hat er den Gaul geritten. "Bist du es, Herr? So sei mein Gast! Und laßt euch Alle bitten!"

45

EO

65

60

65

75

80

5

10

Der Bauer ist vor Ingrimm stumm Und will den Spötter packen; Da schwingt ihn der im Tanz herum, Daß ihm die Rippen knacken.

"Treu dient' ich dir, doch wollt' ich Lohn, So galt es, zuzugreifen!" Nun rasen aus dem wild'sten Ton Die Geigen und die Pseisen.

Der Hauptmann aber lacht und spricht: Du scheinst mir schlecht berathen! Pack' auf! Denn Diebe giebt's hier nicht, Hier giebt's nur noch Soldaten.

# Vermischte Gedichte.

# Aus der Kindheit.

"Ja, das Kätchen hat gestohlen, Und das Kätchen wird ertränkt. Nachbars Peter sollst du holen, Daß er es im Teich versenkt!"

Nachbars Peter hat's vernommen, Ungerufen kommt er schon; "Ift die Diebin zu bekommen, Gebe ich ihr gern den Lohn!"

Mutter, nein, er will sie quälen, Gestern warf er schon nach ihr, Bleibt nichts And'res mehr zu wählen, So ertränk' ich selbst das Thier. Sieh, das Kätchen kommt gesprungen, Wie es glänzt im Morgenstral! Lustig hüpft's dem kleinen Jungen Auf den Arm zu seiner Dual.

15

80

¥5

30

35

10

Mutter, laß das Kätchen leben, Jedes Mal, wenn's dich bestiehlt, Sollst du mir kein Frühstück geben, Sieh nur, wie es artig spielt!

"Nein, der Vater hat's geboten, Handert Mal ist ihr verzieh'n!" Hat sie doch vier weiße Pfoten! "Einerlei! Ihr Tag erschien!"

"Nachbarin, ich folg' ihm leise, Ob er es auch wirklich thut!" Peter spricht es häm'scher Weise, Und der Knabe hört's mit Wuth.

Unterwegs auf manchem Platze Bietet er sein Liebchen aus, Aber Keiner will die Katze, Jeder hat sie längst im Haus.

Ach, da ist er schon am Teiche, Und sein Blick, sein scheuer, schweist, Ob ihn Peter noch umschleiche — Ja, er steht von fern und pfeist.

Nun, wir Alle müssen sterben, Großmama ging dir vorauf, Und du wirst den Himmel erben, Kraße nur, sie macht dir auf!

50

60

Jeşt, um sie recht tief zu betten, Wirft er sie mit aller Macht, Doch zugleich, um sie zu retten, Springt er nach, als er's vollbracht.

Eilte Peter nicht, der lange, Gleich im Augenblick herzu, Fände er, es ist mir bange, Hier im Teich die ew'ge Ruh.

In das Haus zurückgetragen, Hört er auf die Mutter nicht, Schweigt auf alle ihre Fragen, Schließt die Augen tropig=dicht.

Von dem Zucker, den sie brachte, Nimmt er zwar zerstreut ein Stück, Doch den Thee, den sie ihm machte, Beis't er ungestüm zurück.

Welch ein Ton! Er dreht sich stuzend, Und auf einer Fensterbank, Spinnend und sich emsig putzend, Sitt sein Kätzchen blink und blank.

"Lebt sie, Mutter?" Dem Verderben Warst du näher, Kind, als sie! "Und sie soll auch nicht mehr sterben?" Trinke nur, so soll sie's nie!

## Der Schmetterling.

Ein Jugendbild.

Ein Räuplein saß auf kleinem Blatt, Es saß nicht hoch, doch aß es satt Und war auch wohl geborgen; Da ward das kleine Raupending Zum Schmetterling, An einem schönen Worgen Zum bunten Schmetterling.

5

10

25

Der Schmetterling blickt um sich her, Es wogt um ihn ein goldnes Meer Von Farben und von Düften; Er regt entzückt die Flügelein: Muß bei euch sein, Ihr Blumen auf den Triften, Muß ewig bei euch sein!

Er schwingt sich auf, ihn trägt die Luft
So leicht empor, er schwelgt in Duft,
D Freude, Freude, Freude!
Da saus't ein scharfer Wind vorbei,
Reißt ihm entzwei
Die Flügel alle beide,
Der Wind reißt sie entzwei.

Er taumelt, ach! so matt, so matt, Zurück nun auf das kleine Blatt, Das ihn ernährt als Raupe. D weh', o weh', du armes Ding! Ein Schmetterling, Der nährt sich nicht vom Laube — Du armer Schmetterling!

Ihm ist das Blatt jetzt eine Gruft, Ihn letzt nur Blumensaft und Duft, Die kann er nicht erlangen,

5

10

15

20

Und eh' noch kommt das Abendroth, Sieht man ihn todt An seinem Blättlein hangen, Ach kalt, erstarrt und todt!

### Bubensonntag.

Wenn ich einst, ein kleiner Bube, Sonntags früh' im Bette lag, Und die helle Kirchenglocke All das Schweigen unterbrach:

D, wie schlüpft' ich bann so hurtig Aus dem Bett in's Kleid hinein, Und wie gern ließ ich das Frühstück, Um zuerst bei Gott zu sein!

Ein Gesangbuch unter'm Arme, Eh' ich's Lesen noch verstand, Sing ich fort, gebeugten Hauptes, Fromm verschränkend Hand in Hand.

Kam mein Hündchen froh gesprungen, Schalt ich: komm mir nicht zu nah'! Kaum, daß ich, zur Seite schielend, Nach der Vogelfalle sah.

Fiel die Kirchenthür nun knarrend Hinter meinem Kücken zu, Sprach ich furchtsam=zuversichtlich: Jest allein sind Gott und du!

Längst mit ganzem, vollem Herzen Hing ich ja an meinem Gott, Doch, daß Nicmand ihn erblicke, Hielt ich stets für eitel Spott. Und so hofft' ich jeden Morgen,
Endlich einmal ihn zu seh'n;
War's denn Nichts in meinen Jahren,
Stets um Fünfe aufzusteh'n?

Auf dem hohen Thurm die Glocke War schon lange wieder stumm, Der Altar warf düstre Schatten, Gräber lagen rings herum.

30

83

40

Drang ein Schall zu mir herüber, Dacht' ich: jetzt wirst du ihn schau'n! Aber meine Augen schlossen Sich zugleich vor Angst und Grau'n.

Und dies Zittern, dies Erbangen, Und mein kalter Todesschweiß — Daß der Herr vorbei gewandelt, Galt mir Alles für Beweis.

Still und träumend dann zu Hause Schlich ich mich in süßer Dual, Und mein klopfend Herz gelobte Sich mehr Muth für's nächste Mal.

# Ein frühes Liebesleben.

## 1. Die Jungfrau.

- D süßes, süßes Jungfraunbild! In Engelfrieden hingegossen! Noch Kind, und doch so göttlich abgeschlossen! Demüthig, sicher, stolz und mild!
- s D Jungfraunbild, dich mögt' ich nicht Es wär' mir, wie ein Raub — umfangen,

Ich mögte vor dir niederknie'n und hangen An deinem Himmelsangesicht.

Dann läg' ich stumm in heil'ger Scheu, Du aber würdest fromm erglühen, Und still und kindlich bei mir niederknieen Und sinnen, wo die Heil'ge sei.

## 2. Rampf.

Oft, wenn sie still an mir vorüberschwebt Und lächelnd bent des holden Grußes Segen Und mild und treu den frommen Blick erhebt, 18 Da träume ich, beseligt und verwegen, Die Liebe sei's, die Gruß und Blick durchwebt, Und auch die kühnste Hoffnung will sich regen.

Doch bange Zweifel kehren bald zurück,
Und zu mir selber sprech' ich dann mit Reue: 20
Wie wär' nicht mild und treu ihr Gruß und Blick?
Sie ist ja selbst die Milde und die Treue!
Und schneller, als es kam, verweht mein Glück,
Und alle Wunden bluten mir auf's Neue.

# 3. Sieg.

Aum ersten Male ist sie heut' gegangen
Als junge Christin zum Altar des Herrn;
Die dunklen Worte, die vorher erklangen,
Sie hielten ihr die ganze Erde fern;
Ein Todesschauer bleichte ihre Wangen
Und fast verglimmte ihres Auges Stern,
Denn, wer nicht würdig ist und trinkt, so spricht
Gott selbst, der ist und trinkt sich das Gericht.

Und dennoch hat sie heut' sich mir ergeben, Wo jegliche Empfindung ihr's verbot; so Sie wagte einmal, ihren Blick zu heben, Da sah sie mich und wurde wieder roth; Nun nahte sie sich dem Altar mit Beben Und nahm nur noch mit Angst das heil'ge Brot, Und als sie auch verschüttete den Wein, 40 Da jauchzte ich: sie ist auf ewig mein!

#### 4. Glüd.

Wie man das Heilige berührt:

Man will ihm selbst nicht geben,
Es ist genug, daß man es spürt,
So küßt' ich sie mit Beben,
Und that der Mund
Nicht Alles kund,
So brachte sie's zu Ende
In frommem Sinn
Zum Bollgewinn
Durch einen Druck der Hände!

45

50

85

#### 5. Der Tod.

Die Glocken hast du noch gepflückt, Die uns den Lenz verkünden, Doch nicht, vom schweren Schnee gedrückt, In Farben sich entzünden.

Auch hast du dir zum Sonntagsstrauß Die Beilchen noch gewunden Und ihren Duft im Gotteshaus So süß, wie nie, gefunden. Ein frischer Maienblumenkranz War dir in's Haar geflochten, Als dir in deinem letzten Tanz Die zarten Schläfe pochten.

60

Die Rosen treffen dich schon bleich Im Kreise deiner Schwestern: Der weißen bist du heute gleich, Der rothen glichst du gestern.

**65** 

Doch kommen sie zur rechten Frist, Um beinen Sarg zu becken, Und was du warst und was du bist, Noch einmal zu erwecken!

70

Die Nelken blühen mir allein Und können mich nur freuen, Um sie bei hellem Mondenschein Dir auf das Grab zu streuen.

## 6. Sput.

Ich blicke hinab in die Gasse; Dort drüben hat sie gewohnt! Das öde, verlassene Fenster, Wie hell bescheint's der Mond.

75

Es giebt so viel zu beleuchten; O holde Stralen des Lichts, Was webt ihr denn gespenstisch Um jene Stätte des Nichts.

80

### 7. Nachruf.

D du, die ungern mir voran gegangen, Wirst du wohl noch des Erdentraums gedenken? Und fühlst du wohl, den Flug zurück zu lenken, Zuweilen noch ein flüchtiges Verlangen?

Gewiß! Du kennst ja meiner Seele Bangen, Wirst einen letzten Gruß ihr gerne schenken, Dann aber wirst du auf dein Grab dich senken, Denn dieß, du weißt es, hält mich stets gefangen.

Doch wenn du nun in nächtlich-heil'ger Stille Hernieder schwebst, ein Lüftchen deine Hülle, Was wird mir deine Gegenwart verkünden?

Ach, dieses, daß sich Gram und Wehmuth legen, Daß Funken sich von neuer Wonne regen, Denn deine Nähe nur kann sie entzünden.

# 8. Süße Täuschung.

Oft, wenn ich bei der Sterne Schein Jum Kirchhof meine Schritte lenke, Und mich so tief, so ganz hinein In jene sel'ge Zeit versenke, Wie wir zusammen Hand in Hand Hier wandelten in stillem Wehe, Da ist es mir, als ob das Band Roch immer heiter fortbestehe.

Wir gehen fort und immer fort Und schau'n die Gräber in der Runde, Du hast für jegliches ein Wort Und sprichst es aus mit sanstem Munde,

100

Du sprichst vom frühen Schlafengeh'n Und von der Eitelkeit der Erde 110 Und von dem großen Wiederseh'n, Das Gott uns nicht versagen werde.

Und kommt zulett bein eigen Grab,
So rufst du auß: wir müssen scheiden!
Der Vater ruft die Tochter ab,
Wir wußten's längst, und wollen's leiden!
Und ruhig wandle ich hinaus,
Wie einst auß deines Vaters Garten,
Wenn er dich heimrief in das Haus,
Du aber sprachst, ich solle warten.

#### 9. Nachts.

Die dunkte Nacht hüllt Berg und Thal, Ringsum die tiefste Stille; Die Sterne zittern allzumal In ihrer Wolkenhülle; Der Mond mit seinem rothen Schein

1288
Blickt in den finstern Bach hinein,
Der sich durch Binsen windet.

Ich schreite in die Nacht hinaus,

Entgegen jenem Schimmer,

Der aus dem forstverlornen Haus

Sich stiehlt mit schwachem Flimmer.

Jett lischt's mit einmal aus, das Licht,

Ich seh' es, doch mich kümmert's nicht;

Ie dunkler, um so besser.

Du glaubst, zum Liebchen schleich' ich mich? 185 Die könnt' ich näher haben: Nach jenem Kirchhof weis' ich dich, Dort liegt sie längst begraben. Dieß aber ist das kleine Haus, Da ging sie ehmals ein und aus In seligen süßen Stunden.

Nun thut's mir wohl, den Weg zu geh'n, Wo ich mich oft entzückte, Das kleine Fenster anzuseh'n, Wo ich sie sonst erblickte; Die Bank zu grüßen, wo sie saß, Den Busch, von dem sie Beeren laß, Die Blumen, die sie noch pflanzte.

# 10. Offenbarung.

Auf beinem Grabe saß ich stumm In lauer Sommernacht; Die Blumen blühten rings herum, Die schon dein Grab gebracht. Und still und märchenhaft umfing Ihr Duft mich, süß und warm, Bis ich in sanstem Weh verging, Wie einst in deinem Arm.

Und meine Augen schlossen sich,
Vom Schlummer leicht begrüßt;
Mir war, als würden sie durch dich
Wir leise zugeküßt.
Still auf den Rasen sank ich hin,
Der deinen Staub bedeckt,
Doch ward zugleich der inn're Sinn
Mir wunderbar geweckt.

145

140

150

15**5** 

160

Gedichte. I.

120

Was ich geträumt, ich weiß es nicht, 165 Ich ahn' es nur noch kaum, Daß du, ein himmlisches Gesicht, Mir nahe warst im Traum. Doch, was dies flücht'ge Wiederseh'n In meiner Brust geschafft, 170 Das kann die Seele wohl versteh'n, Die glüht in neuer Kraft. Du hast ber Dinge Ziel und Grund An Gottes Thron durchschaut, Und thatest kühn mir wieder kund, 170 Was dir der Tod vertraut. Und wenn das große Lösungswort Auch mit dem Traum entschwand, So wirkt es boch im Tiefsten fort, Gewaltig, unerkannt!

## 11. Nachklang.

Ach, zauberische Huldgestalt, Die nie vergessen läßt! Du hältst mit ewiger Gewalt Mich noch im Tode fest! Du spielst, ein sanftes Abendroth, 155 In meine Bruft hinein, Und bist du allenthalben todt, Dort wirst bu's nimmer sein.

## Auf eine Unbekannte.

Die Dämmerung war längst herein gebrochen, Ich hatt' dich nie geseh'n, du tratst heran, Da hat bein Mund manch mildes Wort gesprochen In heil'gem Ernst, ber dir mein Herz gewann

s Still, wie du nahtest, hast du dich erhoben Und sanft uns Allen gute Nacht gesagt, Dein Bild war tief von Finsterniß umwoben, Nach deinem Namen hab' ich nicht gefragt.

Nun wird mein Auge nimmer dich erkennen,
Wenn du auch einst vorüber gehst an mir,
Und hör' ich dich von fremder Lippe nennen,
So sagt dein Name selbst mir Nichts von dir.
Und dennoch wirst du ewig in mir leben,
Gleichwie ein Ton lebt in der stillen Luft,
15 Und kann ich Form dir und Gestalt nicht geben,
So reißt auch keine Form dich in die Gruft.

Das Leben hat geheimnisvolle Stunden,
D'rin thut, selbst herrschend, die Natur sich kund;
Da bluten wir und fühlen keine Wunden,
Da freu'n wir uns und freu'n uns ohne Grund.
Vielleicht wird dann zu flüchtigstem Vereine
Verwandtes dem Verwandten nah' gerückt,
Vielleicht, ich schaudre, jauchze oder weine,
Ist's dein Empfinden, welches mich durchzückt!

# Auf ein altes Mädchen.

Dein Auge glüht nicht mehr, wie einst, Und deine Wang' ist nicht mehr roth, Und wenn du jetzt vor Sehnsucht weinst, So gilt es Keinem, als dem Tod. Nichts bist du, als ein Monument, Das, halb verwittert und gering, Nur kaum noch einen Namen nennt, Mit dem ein Leben unterging.

5

15

20

25

80

Doch, wie hervor die Todten geh'n Aus ihrer Gruft in mancher Nacht, Darfst du zuweilen aufersteh'n Zu altem Glanz und alter Pracht, Wenn tief dich ein Gefühl ergreift, Wie es vielleicht dich einst bewegt, Und dir den Schnee vom Herzen streift, Der längst sich schon darauf gelegt.

Da bift du wieder, wie zuvor, Und was die Mutter einst entzückt, Wodurch du der Gespielen Chor Einst anspruchlos und still beglückt, Das Alles ist noch einmal dein, Von einem Wunderstral erhellt, Gleichwie vom späten Mondenschein Die rings in Schlaf begrabne Welt.

Mir aber wird es trüb zu Muth,
Mir sagt ein unbekannter Schmerz,
Daß tief in dir verschlossen ruht,
Was Gott bestimmt hat für mein Herz,
Und will's dann hin zu dir mich zieh'n,
Uch, mit allmächtiger Gewalt,
So muß ich stumm und blutend slieh'n,
Denn du bist wieder todt und kalt.

## Un Bedwig.

(Eine Holsteinische junge Schauspielerin.)
Es war in schöner Frühlingszeit,
Als ich dich fand bei Spiel und Scherz,
Da drängte all' die Lieblichkeit
Sich lind, wie nie noch, an mein Herz.

Du selber warst dem Frühling gleich, Der nur verspricht, doch nicht gewährt, Drum ward ich nicht vor Sehnsucht bleich Und von Entzücken nicht verklärt.

Es war der Morgen vor dem Fest,
10 An dem man nur noch Träume tauscht,
Das Weh, das keinen Stachel läßt,
Die Freude, welche nicht berauscht.

Wie nur noch grün der Rosenstrauch, Doch auch schon grün die Ressel war, so glichen sich die Stunden auch, Die uns beglückten, wunderbar.

> Nach manchem Tag kam dann der Tag, Der uns, vielleicht auf ewig, schied; Ich trug es, wie man's tragen mag, Wenn man den Frühling scheiden sieht.

Nur selten stieg dein holdes Bild Mir auf in der erstarrten Brust, Doch, ward ich einmal weich und mild, So war ich gleich mir dein bewußt.

Und dieses fühl' ich: blick' ich einst Bon meinem Sterbebett zurück, So ist, daß du mir noch erscheinst, Wein letzter Wunsch, mein letztes Glück.

Du warst mein Lebensengel, sei Denn du mein Todesengel auch, Dann mischt noch in den Herbst der Mai Den überquellend=vollen Hauch.

20

Am Morgen, wo der Mensch ersteht Für seinen schweren Tageslauf, Und Abends, wenn er schlasen geht, Da schaut er gern zum Himmel auf!

83

### Liebesprobe.

Laß den Jüngling, der dich liebt, Eine Lilje pflücken, Eh' dein Herz sich ihm ergiebt, Um ihn zu beglücken.

Wird kein Tropfe von dem Than Dann durch ihn vergossen, Der sie tränkte auf der Au, Sei der Bund geschlossen.

Wer so zart die Blume bricht, Daß sie nicht entwallen, Sorgt auch, daß die Thränen nicht Deinem Aug' entfallen.

10

5

# Auf die Genesung eines schönen Mädchens.

Wenn der Tod in neidischem Verlangen Auch schon an dein keusches Bette trat, Ist er doch zurückgegangen, Als er dich gesehen hat.

Seine thränenlosen Augen hingen, Wie erstaunt, an deinem Angesicht; Daß die Rosen drauf vergingen, Weil er's that, gewahrt' er nicht. Endlich sah er's; mit beschämten Blicken Hat er nun sich von dir abgewandt; Auch die Liljen noch zu knicken, Zitterte selbst ihm die Hand.

10

10

15

03

#### Tändelei.

Ich schaute dir in's Auge schnell, Du blicktest gar zu mild, Und lieblich sah ich, klar und hell, Darin mein eig'nes Bild.

5 In eine wunderbare Flut Von Farben war's getaucht, Von Licht und Glanz die Zauberglut Darüber hingehaucht.

> Da wurde dir das Auge feucht, Und perlenklar und rein Trat eine Thräne, schnell erzeugt, Licht in das Licht hinein.

Mein Bild, als wär's mit Flut und Wind, Es kämpfte frei und frank Mit deiner Thräne, bis es lind In ihrem Schooß versank.

So dir im Auge, wundersam Sah ich mich selbst entsteh'n, Und, als die stille Thräne kam, Noch schöner mich vergeh'n.

Б

10

5

## Ginziges Geschiedensein.

Schlummernd im schwellenden Grün Liegst du, wo Lüfte dich fächeln! Mädchen, was spiegelt dies Lächeln, Spiegelt dies zarte Erglüh'n?

Ach, wie beschleicht es mit Schmerz Kalt mir den innersten Frieden! Sänzlich, wie nie noch, geschieden Fühlt sich von deinem mein Herz.

Was, wie ein göttlicher Hauch, Jetzt dich durchzittert, das Leben, Eh' du erwachst, wird's entschweben, Nimmer erfreut es mich auch.

#### Reue Liebe.

D Blit, der aus dem Tiefsten springt Und mir durch jede Faser zuckt, Der mich mit neuer Glut durchdringt, Die sonst mein Inn'res still verschluckt; Ich grüße dich viel tausend Mal Und frag' nicht: bringst du mir Genuß? Denn du befrei'st mich von der Dual, Daß ich mich selber lieben muß.

## Sie feh'n fich nicht wieder.

Von dunkelnden Wogen Hinunter gezogen,

Zwei schimmernde Schwäne, sie schiffen daher, Die Winde, sie schwellen Allmälig die Wellen,

Die Nebel, sie senken sich finster und schwer.

Die Schwäne, sie meiben Einander und leiden,

Nun thun sie es nicht mehr, sie können die Glut 20 Nicht länger verschließen,

Sie wollen genießen, Berhüllt von den Nebeln, gewiegt von der Flut.

Sie schmeicheln, sie kosen, Sie tropen dem Tosen

Der Wellen, die Zweie in Eines verschränkt, Wie die sich auch bäumen,

Sie glühen und träumen, In Liebe und Wonne zum Sterben versenkt.

Nach innigem Gatten so Ein süßes Ermatten,

Da trennt sie die Woge, bevor sie's gedacht. Laßt ruh'n das Gesieder! Ihr seht euch nicht wieder, Der Tag ist vorüber, es dämmert die Nacht.

# Anf ein erröthendes junges Mädchen, das ich im Louvre sah.

Ich ließ mein Auge auf dem deinen ruh'n, Da ward zur Purpurflamme dein Gesicht; Du warst ein Kind, ein Mädchen bist du nun, So weig're auch die Mädchenfrucht mir nicht.

Dein Mund ist reif jett für den ersten Kuß, Er gleicht der Herzenskirsche, die zersprang Vor aller Feuersäfte lettem Schuß, Und nun verspritt, was sie so heiß durchdrang.

Ich hab' ein Recht auf ihn, ich hab' in dir 10 Die Glut, die ihn gezeitigt hat, geweckt,

Б

10

Drum raub' ich ihn mit kecker Lippe mir, Wie Vögel Beeren, die kein Laub mehr beckt.

Vielleicht vollendet dieser Kuß mein Glück, Du wirst durch ihn dir deiner ganz bewußt, Und wie du Mädchen wardst vor meinem Blick, 18 So wirst du auch noch Weib an meiner Brust!

## Ich und Du.

Wir träumten von einander Und sind davon erwacht, Wir leben, um uns zu lieben, Und sinken zurück in die Nacht.

Du tratst aus meinem Traume, Aus beinem trat ich hervor, Wir sterben, wenn sich Eines Im Andern ganz verlor.

Auf einer Lilie zittern Zwei Tropfen, rein und rund, Zerfließen in Eins und rollen Hinab in des Kelches Grund.

# Letter Gruß.

Jungfraunbilder, früh' erblichen, In dem Haar den Myrthenkranz, Dämmernd=schwebende Gestalten, Steigen auf bei Mondenglanz.

Wollt ihr mit den weißen Händen, Die den Anaben nie gedrückt, Halb verwelkte Rosen brechen, Weil kein Fröhlicher sie pflückt? Wollt ihr mit den kalten Lippen, Die kein Jüngling warm geküßt, Aus den Blütenkelchen trinken, Die der Schmetterling vergißt?

10

15

**20** 

**3**5

Oder wollt ihr still erkunden, Wenn ihr, wie im Traum, euch zeigt, Ob euch aus dem treusten Herzen Noch ein letzter Seufzer steigt?

Eine tritt zu mir an's Lager, Ach, ich träumte nicht von ihr, Aber, abendroth=umgossen, Steht sie jetzt, wie einst, vor mir.

Immer lächelnd, immer freundlich, Und erst in dem letzten Schmerz Preßte sie, zusammen sinkend, Ihre Hand auf's arme Herz!

Ach, ihr Herz war wie ein Siegel: Erst als es gebrochen war, Wurde mir sein schaurig=süßes, Himmlisches Geheimniß klar!

# Stanzen auf ein Sicilianisches Schwefterpaar.

Mit beinem Auge, beinem seelenvollen,
Schaust du mich an, als wär's zum letzten Male;
Dann seh' ich eine dunkle Thräne rollen,
Raum noch durchblitzt von seinem frommen Strale;
Mir ist, als bräch' es, und ich muß mir grollen,
Daß ich dir meine heil'ge Schuld nicht zahle;
Ich sehe deine Seele, wie ertrinken,
Ich schaud're d'rob, und lass' sie doch versinken!

O! fluch' mir nicht! Ich bin ja selbst gebunden, Und weiß, daß ich an dir gefrevelt habe; 10 Von deiner stolzen Schwester trag' ich Wunden, Und diese werd' ich tragen bis zum Grabe; Und wenn mein Blick in den entsloh'nen Stunden An deinem Blicke hing zu süßer Labe, So war es nur, weil schon in deinem Wesen 25 Der Schattenriß des ihren steht zu lesen.

Mir war's ein eig'nes schauriges Vergnügen, Mich halb noch frei von ihrem Bann zu fühlen, Und doch an diesen mystisch=tiesen Zügen,

Die auch in dir schon dämmern, mich zu kühlen, so Dich aber mußte solch ein Blick betrügen,

Er mußte dir das weiche Herz zerwühlen, Es that sich auf, mein Bild hinein zu lassen, Und statt zu jauchzen, sahst du mich erblassen.

Mir ist, als ob erblichne Huldgestalten,
Die schon zum Theil nicht mehr auf Erden weilen,
Mich still umschweben, und die Hände falten,
Und mich beschwören, dein Gefühl zu theilen,
Als könnt' ich ihnen dann noch Treue halten,
Wenn ich versuchte, deine Brust zu heilen:

Wenn ich versuchte, deine Brust zu heilen: Als Schwester bist du ihnen wohl erschienen; Denn ihnen gleichst du an Gestalt und Mienen.

Umsonst! Es sei mit Allem jetzt gebrochen, Was ich geliebt, und ewig lieben müßte, Und mag darob auch mancher Busen pochen, Es schmerzt mich, daß ich je ein Mädchen küßte. Denn, wäre diese mir nicht zugesprochen,

So glaub' ich nicht, daß ich mir Süß'res wüßte, Als jeglichem Ersatz zu widerstreben; Drum hat das Schicksal ihn voraus gegeben. Es kann mir jest den höchsten Wunsch versagen, Und dieses wird, ich weiß es schon, geschehen; Ich ward in einen fremden Kreis verschlagen, Wie sollte ich in ihm nicht untergehen; 25 Die Welt des Mährchens, die aus alten Tagen Zu uns herüber klingt, will neu erstehen; Einst liebt' ich, was ich längst im Traum umfaßte, Jest, däucht mir, muß ich lieben, was ich haßte.

Was sind sie, ihre dunklen, schwarzen Augen,
Was sonst, als Nacht, die in den Brand gerathen?
Und keine Ahnung sagt mir, ob sie taugen
Bu andern noch, als mörderischen Thaten;
Sie können Seelen aus dem Busen saugen,
Die zwar auch keinen süßren Tod erbaten,
vo Doch zweisl' ich, ob sie milde blicken können,
Und mehr noch, ob sie mir ihr Mildes gönnen.

Gleichviel! Und soll ich Nichts von ihr erwerben, Und ist sie in des Todesengels Händen Ein Dolch, der, um mich sichrer zu verderben, so Mit Gold und Perlen muß mein Auge blenden, So schmück ich sie doch köstlich noch im Sterben Und will den ganzen Dichterschaß verschwenden, Ihr für die That, dem Tode mich zu weihen, Den höchsten Glanz im Leben zu verleihen!

# Das Opfer des Frühlings.

Sah ich je ein Blau, wie droben Klar und voll den Himmel schmückt? Nicht in Augen, sanft gehoben, Nicht in Beilchen, still gebückt!

ū

10

15

20

Leiser scheint der Fluß zu wallen Unter seinem Widerschein, Vögel schweigen, und vor Allen Dämmert meine Seele ein.

Doch, es gilt auch eine Feier!
Schaut den Lenz im Morgenglanz!
Hinter grauer Nebel Schleier
Flocht der Jüngling sich den Kranz.
Wenn sein Hauch, die Nebel theilend,
Ihn zu früh' schon halb verrieth,
Wich er scheu zurück, enteilend
In ein dunkleres Gebiet.

Dennoch steh'n, ihn zu empfangen,
Seine Kinder schon bereit:
Rose mit den heißen Wangen,
Mandelbaum im weißen Kleid!
Veilchen, die des Sommers Brüten
Vald erstickt, sie harren auch,
Keusche Lorbeern selbst erglühten;
Denn sie Alle traf sein Hauch.

Nun, mit fast verschämtem Lächeln,
3ieht er ein in's schöne Reich;
Ihm die glüh'nde Stirn zu fächeln,
Nah'n die Morgenwinde gleich.
Doch, ihn selber tühlend, stehlen
Sie so viel der holden Glut,
Als, die Blumen, die noch sehlen,
Zu erwecken, nöthig thut.

Flugs nun auf den leichten Schwingen Eilen sie durch Hain und Thal,

Und vor ihren Küssen springen Spröde Knospen ohne Zahl.
Jeder Busch, wie sie ihn streifen,
Wird zum bunten Blütenstrauß,
Und die Wurzeln, die noch steisen,
Treiben erstes Grün heraus.

45

50

EB

60

Doch nun lös't sich, alle Farben Bu erhöh'n und allen Dust, Das verschluckte Licht in Garben Reinen Goldes aus der Lust. Sind das Stralen? Sind das Sterne, Die der Tag in Flammen schmolz? Alles sunkelt, nah' und ferne, Berg und Wald, ja Stein und Holz!

Horcht! Vor diesem Glanze sahren Auch die Vögel aus dem Traum, D'rin sie still versunken waren, Wieder auf im blauen Raum; Aber dick und rauchend steigen Wolken heißen Dusts empor, Und nun fällt in's dumpse Schweigen Neu betäubt zurück ihr Chor.

Kürder, immer fürder schreitend, Kommt der Jüngling an den Fluß, Der, sich rings in's Land verbreitend, Alles tränkt, was trinken muß. Aber heute möge dürsten, Was da will, er hält sich an Und versucht, ob er den Fürsten Durch sein Bild nicht fesseln kann.

| Denn, wenn dieser, suß betroffen,     | 65 |
|---------------------------------------|----|
| gier sich selbst im Spiegel schaut,   |    |
| Krönt sein Blick das leise Hoffen,    |    |
| Dem die Welle still vertraut;         |    |
| Sei er noch so schnell und flüchtig,  |    |
| Jene Lilje wird geweckt,              | 70 |
| Die, wie keine, keusch und züchtig,   |    |
| Sich in ihren Schooß versteckt.       |    |
| Und wie sollte er nicht säumen?       |    |
| Sieht er benn sich selber nur?        |    |
| Nicht zugleich, die seinen Träumen    | 75 |
| Leben gab, die blüh'nde Flur?         | •• |
| Wenn's ihn auch vorüber triebe        |    |
| An der eig'nen Huldgestalt,           |    |
|                                       |    |
| Fesselte ihn doch die Liebe           | 80 |
| An die Braut mit Allgewalt.           | OU |
| Ach, er zögert wonnetrunken!          |    |
| Aber lange bleibt er nicht            |    |
| In den süßen Rausch versunken,        |    |
| Nein, er wendet das Gesicht!          |    |
| Denn ihm sagt ein inn'res Stocken,    | 85 |
| Daß die Götter neidisch sind,         |    |
| Und ihm däucht, mit seinen Locken     |    |
| Spiele schon ein and'rer Wind.        |    |
| Da beschleicht ihn dumpfe Trauer,     |    |
| Ihm erlischt der Wange Roth,          | 90 |
| Und ihn mahnt ein kalter Schauer      |    |
| An den Tod, den frühen Tod;           |    |
| Doch, von dem durchzuckt, entzittert, |    |
| Wie von selbst, sein Kranz dem Haar,  |    |
| Der die Ew'gen ihm erbittert,         | 95 |
| Und sein Fuß zertritt ihn gar.        |    |
|                                       |    |

Plöglich Stille jest! Die Winde Ruh'n, wie auf ein Zauberwort, Doch in jedem Frühlingskinde Bebt der Todesschauer fort, Und ein hast'ger Blüten=Regen Macht das duft'ge Opfer voll, Das verhalt'nen Fluch in Segen, Haß in Liebe wandeln soll.

100

8

10

Ibe Aber nun den stolzen Wipfel
Jeder Baum zur Erde neigt,
Nun auf hohem Berges-Gipfel
Selbst der Kühnste Demuth zeigt,
Nun erhebt der Jüngling wieder
Sanst das Haupt, das er gesenkt,
Und ein Delblatt säuselt nieder,
Das versöhnt der Neid ihm schenkt.

#### Waldbilder.

1. Das Haus im Walde. Ich bin im Walde gegangen, Da traf ich ein kleines Haus, Dort gingen die Engel Gottes Sichtbarlich ein und aus.

Das Gärtchen, umher gezogen, Bot Aepfel und Birnen genug, Ein Weinstock spann sich durch's Fenster, Der duftige Trauben trug.

Die Mutter säugte den Anaben, Sie neigte sich über ihn, Daß ihre rosige Wange Ein Abglanz der seinigen schien.

20

25

80

**3**5

40

Nun pflückt sie die schwerste der Trauben, Die selbst die Schulter ihr tickt, Die Rebe will sie erquicken, Wie sie ihr Kind erquickt.

Und vor ihr, auf dem Tische, Steht eine Flasche Wein, Ein Becher dabei, die werden Wohl für den Gatten sein!

Geräusch! — "Dein Bater, Knabe!" Sie schenkt den Becher voll. Noch nicht! Die Birne siel nur, Die sie ihm reichen soll.

Ich mögte vor sie treten, Es ist noch eben Zeit, Und sprechen: laß mich trinken, Ich habe noch so weit!

Sie würde den Trunk mir reichen, Der ihm beschieden war, Mir würde sein, als böt' ihn Der Friede selbst mir dar.

Doch nein, ich will mich wenden, Der Wald ist dick und wild, Ich will in den Wald mich verlieren, Wer tritt hinein in ein Vild!

# 2. Böser Ort.

Ich habe mich ganz verloren, Wie ist hier Alles stumm! Es drängen die schwarzen Bäume Sich tückisch um mich herum. Sie wollen mich nicht mehr lassen, Mich aber treibt es fort, Man spricht von bösen Orten, Dieß ist ein böser Ort!

Hier ist schon Böses geschehen, Und hier muß mehr gescheh'n, Wird's nicht an ihm begangen, So muß es der Mensch begeh'n.

48

50

55

60

65

Die Blumen, so hoch sie wachsen, Sind blaß hier, wie der Tod, Nur Eine in der Mitte Steht da in dunklem Roth.

Die hat es nicht von der Sonne, Nie traf sie deren Glut, Sie hat es von der Erde, Und die trank Menschenblut!

Du sollst dich nicht länger brüsten Auf meines Bruders Grab In deinem gestohl'nen Purpur, Ich räch' ihn und breche dich ab!

Dort liegt sie zu meinen Füßen! Da schwingt ein Vogel sich, Setzt sich mir gegenüber Und pfeift und verspottet mich.

"Jest läßt der Ort dich weiter, Da ihm sein Recht geschah, Du hast die Blume getödtet, Es war nichts Anders da."

75

80

85

90

#### 3. Dicker Wald.

Seid ihr's wieder, finstre Wälder, Voll von Mord und Tod und Gift, Wo man keine Gränzen=Wächter, Doch zuweilen Käuber trifft?

Belladonna bietet gastlich Ihre Kirschen, roth und rund, Und der Schlange grünes Auge Blinzt mich an vom schwarzen Grund.

Eine Natter als Geschmeibe Um den Hals, in dumpfem Sinn, Kauert dort ein gelbes Mädchen, Sie ist Schlangen=Königin.

Hei, wie fühlt man hier sein Leben, Und wie hängt man sich daran, Wo aus nächstem Busch des Räubers Erster Schuß es nehmen kann!

Awar ist Nichts bei mir zu holen, Doch so wird die Hand geübt, Und ich selbst bin ja der Priester, Der ihm im Boraus vergiebt.

#### 4. Situation.

In die kühle Felsengrotte Tritt der junge Jäger ein. Heiß ist's draußen, um zu schlummern, Legt er still sich auf's Gestein.

Und der Schlaf, der ewig milde, Schließt ihm bald die Augen dicht: Süßer Träume lichte Schatten Flieg n über sein Gesicht.

100

110

115

1:0

In die lühle Felsengrotte Tritt ein Mädchen, hoch und schlank, Sieht den Schläser, hold erschreckend, Naht sich hastig seiner Bank.

Will ihn wecken, höret Schritte, Ruft mit Angst: es ist zu spät! Macht des Kreuzes schirmend Zeichen Ueber ihn, wie im Gebet.

In die Grotte tritt der Wildschütz,
Sieht den jungen Jägersmann,
Greift erblassend nach der Büchse,
Spannt den Hahn, legt auf ihn an.

Vor den Bruder tritt das Mädchen, Doch er drängt sie stumm zurück; Der hat einst auf mich geschossen! Sagt ihr ernst und streng sein Blick.

"Sieh ihn schlafen — spricht sie leise — Er ist jetzt in Gottes Schutz, Ihm zur Seite steht ein Engel, Fühlst du's nicht in beinem Trut?"

Als er auflacht, fleht sie innig: "Sieh, er schläft so ruhig fort! Laß, bis er erwacht, ihn leben!" — Er gelobt's mit kurzem Wort.

Still am Flintensteine schraubend, Blickt er auf den Feind so wild; Lautlos auf die Knies sinkend, Liegt sie bleich, ein Marmorbild. "Glaubst du nicht au seinen Engel,
Dder bist du's selbst zumeist?"
Ach, ich bete — seufzt sie weinend —
Daß du nie ein Mörder seist!

Pulver auf die Pfanne schüttend,
Spricht er sinster, ungeirrt:
"Wenn ich auch ein Mörder werde,
Ist es nur, daß Der's nicht wird!"

Ringsum Stille, durch das Summen
Eines Käsers kaum gestört,
Tief genug, daß man des Schläsers
Leise Athemzüge hört.

#### Abendgefühl.

Friedlich bekämpfen Nacht sich und Tag. Wie das zu dämpfen, Wie das zu lösen vermag! Der mich bedrückte, 5 · Schläfst du schon, Schmerz? Was mich beglückte, Sage, was war's boch, mein Herz? Freude, wie Kummer, Fühl' ich, zerrann, 10 Aber den Schlummer Führten sie leise heran. Und im Entschweben, Immer empor, Kommt mir das Leben Ganz, wie ein Schlummerlied vor.

## Nachtgefühl.

Wenn ich mich Abends entkleibe, Gemachsam, Stück für Stück, So tragen die müden Gedanken Mich vorwärts oder zurück.

õ

10

15

8

Ich denke der alten Tage, Da zog die Mutter mich auß; Sie legte mich still in die Wiege, Die Winde braus'ten um's Haus.

Ich denke der letzten Stunde, Da werden's die Nachbarn thun; Sie senken mich still in die Erde, Dann werd' ich lange ruh'n.

Schließt nun der Schlaf mein Auge, Wie träum' ich so oftmals das: Es wäre Eins von Beidem, Nur wüßt' ich selber nicht, was.

## Nächtlicher Gruß.

Un meine Freunde.

In dieser dunklen Stunde Der rings ergoßnen Nacht Hab' ich bei Euch die Runde Zu Gruß und Kuß gemacht. In eines Jeden Hause Sprach ich getreulich vor, Bis in des Letzten Klause Mein Geist sich ganz verlor.

15

20

B

10

Nun seid ihr längst versunken In Schlaf und tiefen Traum, Und schwingt Euch ahnungstrunken Hoch über Zeit und Raum. Leicht glaubt Ihr zu erstreben, Was nie die Erde bot, Und habt so doppelt Leben Für einen halben Tod.

Ich aber habe leise

Der Pforte mich genaht,

Die in die ew'gen Kreise

Euch aufgethan den Pfad,

Und all' die stumme Trauer,

Die mir das Herz noch schwellt,

Imschwebt als letzter Schauer

Euch kalt aus dieser Welt.

# Vorfrühling.

Wie die Knospe hütend, Daß sie nicht Blume werde, Liegt's so dumpf und brütend Ueber der drängenden Erde.

Wolkenmassen ballten Sich der Sonne entgegen, Doch durch tausend Spalten Dringt der befruchtende Segen.

Glüh'nde Düfte ringeln In die Höhe sich munter. Flüchtig grüßend, züngeln Streifende Lichter herunter. Daß nun, still erfrischend, Eins zum Andern sich finde, Rühren, Alles mischend, Sich lebendige Winde.

15

5

10

18

**30** 

### Die Rosen.

Als du frühmorgens gingst Und an der Sonne hingst, Pflücktest du dir, Die, von ihr angeglüht, Still vor ihr aufgeblüht, Und nun den Duft versprüht, Kosen zur Zier.

Hältst sie noch Abends sest?
Schmeichelte dir der West
Längst sie nicht ab?
Siehst ja, ihr Leben schwand!
Wo-ist der Farbenbrand?
Doch nur in beiner Hand
Sind sie im Grab.

Gieb sie den Winden preis, Daß sie mit ihnen leis Düngen den Strauch. Fühlt's nicht sogleich der Zweig, Fühlt's doch die Wurzel gleich, Und ist nur diese reich, Wird der es auch!

δ

8

#### Sommerbild.

Ich sah des Sommers lette Rose steh'n, Sie war, als ob sie bluten könne, roth; Da sprach ich schauernd im Vorübergeh'n: So weit im Leben, ist zu nah' am Tod!

Es regte sich kein Hauch am heißen Tag, Nur leise strich ein weißer Schmetterling; Doch, ob auch kaum die Luft sein Flügelschlag Bewegte, sie empfand es und verging.

## Ein Bild aus Reichenau.

Auf einer Blume, roth und brennend, saß Ein Schmetterling, der ihren Honig sog, Und sich in seiner Wollust so vergaß, Daß er vor mir nicht einmal weiter flog.

Ich wollte seh'n, wie süß die Blume war, Und brach sie ab: er blieb an seinem Ort; Ich slocht sie der Geliebten in das Haar: Er sog, wie aufgelös't in Wonne, fort!

# Herbftgefühl.

Grünen, Blühen, Duften, Glänzen, Reichstes Leben ohne Gränzen, Alles steigernd, nirgends stockend, Selbst die kühnsten Wünsche lockend:

Ja, da kann ich wohl zerfließen, Aber nimmermehr genießen; Solche Flügel tragen weiter, Als zur nächsten Kirschbaum = Leiter. Doch, wenn roth die Blätter fallen, Kühl die Nebelhauche wallen, Leis durchschauernd, nicht erfrischend, In den warmen Wind sich mischend:

10

15

5

10

18

Dann vom Endlos=Ungeheuren Flücht' ich gern zum Menschlich=Theuren, Und in einer ersten Traube Sieht die Frucht der Welt mein Glaube.

# Spatiergang am Herbstabend.

Wenn ich Abends einsam gehe Und die Blätter fallen sehe, Finsternisse nieder wallen, Ferne, fromme Glocken hallen:

Ach, wie viele sanfte Bilder, Immer inniger und milder, Schatten längst vergangner Zeiten, Seh' ich dann vorüber gleiten.

Was ich in den fernsten Stunden, Oft nur halb bewußt, empfunden, Dämmert auf in Seel' und Sinnen, Mich noch einmal zu umspinnen.

Und im inneren Zersließen Mein' ich's wieder zu genießen, Was mich vormals glücklich machte, Oder mir Vergessen brachte.

Doch, dann frag' ich mich mit Beben: Ift so ganz verarmt dein Leben? Was du jetzt ersehnst mit Schmerzen, Sprich, was war es einst dem Herzen?

6

10

Völlig dunkel ist's geworden, Schärfer bläs't der Wind aus Norden, Und dies Blatt, dies kalt benetzte, Ist vielleicht vom Baum das letzte.

### Herbitbild.

Die Luft ist still, als athmete man kaum, Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah', Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

D stört sie nicht, die Feier der Natur! Dieß ist die Lese, die sie selber hält, Denn heute lös't sich von den Zweigen nur, Was vor dem milden Stral der Sonne fällt.

# Das Mädchen im Kampf mit fich selbst.

1.

Schweigend sinkt die Nacht hernieder, Und in tiefster Dunkelheit Lös't das Mädchen ihre Glieder Aus dem engen Sonntagskleid. Aber ihre Hände irren Bei den Locken dann und wann, Und um diese zu entwirren, Zündet sie ihr Lämpchen an.

Schüchtern nun bei seinem Strale Schaut sie in des Spiegels Rund, Und ihr thut zum ersten Male Ihrer Schönheit Macht sich kund. Tief erröthend, dennoch zaudernd, Blickt sie fort und fort hincin; Dann, wie vor sich selbst erschaudernd, Löscht sie schnell der Lampe Schein.

15

20

85

30

35

40

Leise in sich selbst versinkend Und aus eig'nen Zaubers Glanz Inniges Genügen trinkend, Ist sie still und selig ganz. Doch sie will die Lust bezwingen, Weil sie aus ihr selber quillt, Da verklärt dies holde Ringen Mailich süß ihr frommes Bild.

Und sie sieht's mit halbem Bangen,
Daß, je mehr sie sich verdamnt,
Ihr's von Stirn und Mund und Wangen
Immer sternenhafter slammt.
Sottes eig'ner Finger leuchtet
Solden durch ihr Angesicht,
Und so wie ihr Blick sich feuchtet,
Löscht ihr Hauch zugleich das Licht.

2.

Doch zu nie erschöpftem Segen Wird dies heilige Empfinden Auch ihr Innerstes erregen Und im Maaß der Schönheit binden;

Aug' in Aug' mit sich im Spiegel, Feite sie sich selbst auf immer; Unzerbrechlich ist das Siegel, Wie auch lockt der Erde Schimmer.

10

13

Diese wunderbaren Formen, Die des Leibes Bau ihr schmücken, Werden die verwandten Normen Auch in ihre Seele drücken;

Und so wird ihr inn'res Leben All die Harmonie erwiedern, Die sie mit geheimem Beben Angeschaut in Leib und Gliedern.

### An einen Freund.

Was dir Schlinmes oder Gutes Auch das Leben bringen kann, Nimmst du stets gelaßnen Muthes Und zufried'nen Sinnes an.

Nur das Ganze macht dir Sorgen, Nur, was nie ein Mensch ermißt, Ob ein Käthsel d'rin verborgen, Und ob dieß zu lösen ist.

Kann der Buchstab' denn ergründen, Was das Wort bedeuten soll? Wenn sich Alle treu verbünden, Wird es ja von selber voll.

Nimm die Traube, wie die Beere, Nimm das Leben, wie den Tag! Was es auch zulett bescheere, Immer bleibt's ein Lustgelag!

## Eine Pflicht.

Schönheit, wo ich dich erblicke, Huldige ich deinem Licht, Und wie ich mich selbst erquicke, So erfüll' ich eine Pflicht.

5

10

15

20

Heibst du je dich selbst genossen, Wenn man dich nicht erst genießt? Bleibst du nicht in dich verschlossen, Wenn man sich vor dir verschließt?

Ja, durchschauert es nicht leise Auch die lieblichste Gestalt, Wenn in einem blöben Kreise Ihr versagt die Allgewallt?

Aber wenn sie, Lust erweckend, Dieser Lust sich selbst erfreut, Und, des Zaubers Macht entdeckend, Den sie übt, ihn still erneut:

Heil fich da ihr Blick nicht freier, Weil er fremdes Feuer trinkt? Fällt die Angst nicht, wie ein Schleier, Erst bemerkt, indem er sinkt?

Drum ein ungetrübter Spiegel, Schönheit, werd' ich stets dir sein; Der Vollendung Sternensiegel Kommt dir durch dein Bild allein!

## Höchstes Gebot.

Hab' Achtung vor dem Menschenbild, Und denke, daß, wie auch verborgen, Darin für irgend einen Morgen Der Keim zu allem Höchsten schwillt!

10

8

8

10

Hab' Achtung vor dem Menschenbild, Und denke, daß, wie tief er stecke, Ein Hauch des Lebens, der ihn wecke, Vielleicht aus deiner Seele quillt!

Hab' Achtung vor dem Menschenbild! Die Ewigkeit hat eine Stunde, Wo jegliches dir eine Wunde Und, wenn nicht die, ein Sehnen stillt!

#### Mahnung.

Schilt nimmermehr die Stunde hart, Die fort von dir was Theures reißt; Sie schreitet durch die Gegenwart Als ferner Zufunft dunkler Geist; Sie will dich vorbereiten, ernst, Auf das, was unabwendbar droht, Damit du heut' entbehren lernst, Was morgen sicher raubt der Tod.

## An die Jünglinge.

Trinkt des Weines dunkte Kraft, Die euch durch die Seele fließt Und zu heil'ger Rechenschaft Sie im Innersten erschließt! Blickt hinab nun in den Grund, Dem das Leben still entsteigt, Forscht mit Ernst, ob es gesund Jedem Höchsten sich verzweigt.

Geht an einen schaur'gen Ort, Denkt an aller Ehren Strauß, Sprecht dann laut das Schöpfungswort, Sprecht das Wort: es werde! aus. Ja, es werde! spricht auch Gott, Und sein Segen senkt sich still, Denn, den macht er nicht zum Spott, Der sich selbst vollenden will.

13

20

46

CO

35

4J

Betet dann, doch betet nur Zu euch selbst, und ihr beschwört Aus der eigenen Natur Einen Geist, der Euch erhört. Leben heißt, tief einsam sein; In die spröde Anospe drängt Sich kein Tropse Thaus hinein, Eh' sie inn're Glut zersprengt.

Gott dem Herrn ist's ein Triumph, Wenn ihr nicht vor ihm vergeht, Wenn ihr, statt im Staube dumpf Hinzuknieen, herrlich steht, Wenn ihr stolz, dem Baume gleich, Euch nicht unter Blüten bückt, Wenn die Last des Segens euch Erst hinab zur Erde drückt.

Fort den Wein! Wer noch nicht flammt, Ift nicht seines Kusses werth, Und wer selbst vom Feuer stammt, Steht schon lange glutverklärt. Euch geziemt nur Eine Lust, Nur ein Gang durch Sturm und Nacht, Der aus eurer dunklen Brust Einen Sternenhimmel macht.

10

### Adams Opfer.

Die schönsten Früchte, frisch gepflückt, Trägt er zum grünen Festaltar, Und bringt, mit Blumen reich geschmückt, Sie fromm als Morgenopfer dar.

Erst blickt er froh, dann wird er still: D Herr, wie arm erschein' ich mir! Wenn ich den Dank dir bringen will, So borge ich selbst den von dir!

#### Der Baum in der Wüfte.

Es steht ein Baum im Wüstensand, Der einzige, der dort gedieh; Die Sonne hat ihn fast verbrannt, Der Regen tränkt den durst'gen nie.

In seiner falben Krone hängt Gewürzig eine Frucht voll Saft, Er hat sein Mark hinein gedrängt, Sein Leben, seine höchste Kraft.

Die Stunde, wo sie, überschwer, Zu Boden fallen muß, ist nah', Es zieht kein Wanderer daher, Und für ihn selbst ist sie nicht da.

# Erquickung.

Der Vater geht hinaus auf's Land, Sein munt'res Anäblein an der Hand; Getragen ist des Tages Last, Nun geht er bei der Nacht zu Gast.

- Solch frisches Menschenangesicht, D'raus Heiterkeit und Friede spricht, Das ist mir, wie ein Bibelbuch, Ich schau' hinein, und hab' genug.
- Bin längst nicht mehr der Thor, der fragt: Was hast du selber dir erjagt? Das aber giebt mir ein Gefühl, Als gäb's für And're doch ein Ziel.

## In das Album meiner Frau.

In deiner Seele unbeflecktem Abel, In ihrer Unschuld, wurzeln deine Schwächen, Und was die Meisten vor gemeinem Tadel Bewahrt, das ist ihr innerstes Gebrechen.

Es könnte Einer dir das Leben rauben, Und wäre dir schon halb dein Blut entquollen, So würdest du ihm noch im Sterben glauben, Er hätt' dir bloß die Ader öffnen wollen.

8

Will die Natur die Schönheit rein entfalten,
so So darf sie Nichts von ihrem Feind ihr sagen,
Sie kann nur dann das Herrlichste gestalten,
Doch muß sie seinen Untergang auch wagen.

Oft wünscht' ich dir zu deinem vollen Frieden, Du mögtest in der Brust des Feindes lesen, 28 Doch weiß ich wohl, es wird dir nicht beschieden, Denn dieser Mangel trägt dein ganzes Wesen!

### Großmutter.

Mit Ehrfurcht stand ich einst vor dir, In einer ernsten Stunde; Den Segen, fromm, erbat ich mir Von deinem heil'gen Munde. Du sahst nicht mehr, du hörtest kaum, Kalt waren deine Hände, Und, sprachst du, war's, als ob im Traum

Ein Todter Worte fände.

Du strichst die Locken mir zurück,

Dann frugst du manche Sachen

10

Und batest mich, dein letztes Glück

Im Alter noch zu machen.

"Sie sagten mir, du wärest todt!"

Dumpf riesst du's aus und weintest;

Da ward mir klar in beiner Noth,

Daß du den Bater meintest.

Von seinem Leben sprachst du nun, Als wär's mein eig'nes Leben; Ich sah ihn in der Wiege ruh'n, Mit Wonne dich darneben; Och gab durch manches schöne Jahr Gerührt ihm das Geleite; Ich sah ihn endlich am Altar, An meiner Mutter Seite.

Manch schlichtes Glück erfreute ihn,
Ich wurde ihm geboren;
Mein Bruder dann; jetzt aber schien
Der Faden dir verloren.
Du stocktest plötzlich, brachest ab
Und frugst, was nun gekommen,
so

Ich dachte an sein frühes Grab, Doch schwieg ich, tief beklommen.

85

40

45

Du schluchztest, aufgethaut und weich, Als hätt'st du Nichts vergessen, Und doch begannest du zugleich, Von einer Frucht zu essen. Den Stuhl zum Dsen schobst du dann, Dich wieder einsam wähnend, Und fingest laut zu beten an, Dein Haupt vorüber lehnend.

Ich aber sah von fern die Zeit Auch mein schon dunkel harren, Wo mir die Welt Nichts weiter beut, Als Gräber aufzuscharren, Und, weil dem schlotternden Gebein Sich noch versagt das Bette, Ich, selbst verglüht, in Gottes Sein Mich still hinüber rette.

# Ein Spatiergang in Paris.

Es war ein sommerschöner Frühlingstag, Und frühe schon verließ ich mein Gemach, Mit Wonne trank ich die durchglühte Luft Und eines Beilchenstraußes lauen Duft, Den auf dem Boulevard mir, jung und roth, Als ich vorüberstrich, ein Mädchen bot.

Und als ich weiter ging, und fern und nah' Das frische Leben sich entbinden sah, Im Lied der Bögel, in der Sonne Licht, 10 Und in der Menschen frohem Angesicht, Sebbel, Werte VI.

40

Das Alles spiegelt, was zu Leid und Lust Sich still=geheim gebiert in tiefster Brust:

Da ward in mir das Innerste gelös't,
Des Wesens Kern und Wurzel, wie entblößt,
Und was in mir nicht leuchtet und nicht klingt,
Weil es in and'rer Form zum Dasein dringt,
Das leuchtete und klang, es rann in Eins
Mit Stral und Ton zur Fülle neuen Seins.

Ich lebte ganz: der ew'gen Kräfte Strom
Bog hin durch mich, durch's Engste, durch's Atom, 20
Ich wurde aus dem Ring, der mich umengt,
In's Unermeßliche hinausgedrängt,
Ich fühlte, was ich sein kann, was ich bin,
Und gab, wie gern, für Jenes Dieß dahin.

Das trieb aus mir den Tod auf ewig aus, Stift ein Tausch, wie machte der mir Graus! Wer je geahnt, was Alles in ihm starb, Als er die letzte spröde Form erwarb, Der schaudert nicht, wenn sie zerspringt, er weiß: Nun tritt die Krast nur in ein neues Reis.

Der Mittag kam, und weil es Longchamp war, So schloß ich mich an die gepußte Schaar, Die sich ergießt durch's Elysä'sche Feld An diesem Ostertag der schönen Welt, Wo zwar noch Christus nicht, doch, heiß ersleht, Schon die Pariser Mode aufersteht.

Ein putiger Anblick! Hier der Obelisk, Der einst, umrauscht von Palm' und Tamarisk, Sesostris grüßte; voll granit'nen Hohns Der Siegesbogen dort Napoleons, Und in der Mitte hin und her, im Staat, Was sich ein neues Kleid erobert hat!

Wie glücklich ist ein distinguirter Mann! In Frankreich auch erkennt's der Hause an. 45 Wie wird ein Shawl, ein seid'nes Flor=Gespinnst, Ein Perlenschmuck bewundert und begrinzt! Weit mehr, als Sonn' und Mond, denn deren Glanz Flicht keine Dame in den Lockenkranz.

Mir war, als säh' ich in der Komödie

Mein Innerstes in heit'rer Travestie
Wir vorgeführt; wie ich um seine Kraft
Den Proteus, der sich rastlos umerschafft,
So neidete mich selbst des Bettlers Wuth
Vielleicht um Wunder, die der Schneider thut.

Daß selbst im Tod dir noch dein Glück gelacht? Iwar — drei und zwanzig Wunden sind genug Für den, der Rom nur halb in Bande schlug, Doch sinden konntest du daß gleiche Ziel, Weil deine Toga einem Dieb gesiel!

Es dämmerte, die schöne Welt verlor Sich mit dem Tag, nun ras'te um mein Ohr Von zwanzig Volkstheatern die Musik, Dazwischen viel Gesang, Gejauchz, Gequiek.

85 Vor jedem wurden Lampen angesteckt, Weil das die Lust in Volk und Kindern weckt.

An Hoftheatern komm' ich leicht vorbei, Doch eine Bude bleibt mir ewig neu. Wo wär' auch, den das "Bild der Welt" nicht reizt, vo Wenn sich darin Natur und Kunst verkreutz,

Wenn jede zeigt, was sie nicht zeigen will, Und eine um die and're keift: sei still!

Wenn's stolz und breit aus Bettlers Mund erschallt? Wer hört nicht das: Nichts ist unmöglich! gern, 75 Wenn unten gleich der Stiesel seinem Herrn Das Gegentheil beweis't, an dessen Riß Man sieht, der Schuster trott dem Mann gewiß.

Hinein denn! Aber wo? Die Wahl ist schwer, Der zeigt uns zwanzig Wunder; dreizig der. so Dort la Gloire de France! Wer schwankte noch! Das ist der Ort! Denn sehen muß ich doch, Wer für den Mann des Schicksals unverzagt, Wenn's nöthig ist, das Wort zu nehmen wagt.

Ein alter Tambour! Schan'n wir denn auf ihn! 85 So wär' er eingezogen in Berlin! So hätte er bei Austerlitz gebrüllt! So in den Mantel sich bei Ulm gehüllt! — Sah dich dein Kaiser als Komödiant, Er hätt' aus Angst zum Marschall dich ernannt. 20

Und doch, so wie du ihn, hat er den Geist Der Welt, der abermals umsonst gekreis't, Vielleicht gespielt, und dieser rächt durch dich Für seine eig'ne Parodirung sich, So wie er schon vorher durch Walter Scott Zum wackern Mann herabgesetzt den Gott.

Abe, o Kaiser! Der zu Tod dich stach, Der Wurm umkriecht jetzt deinen Sarkophag, Und ach, der Schwindel dieses Wurm=Gehirns Beschreibt den Areislauf beines Ruhm=Gestirns! 200 Denn, hast du mehr von deiner Majestät, Als daß sich dieß noch tausend Jahre dreht?

Die Nacht brach ein, die Nacht, die, wie vom Kleid Den Leib, so auch vom Leib den Geist befreit, 106 Die, daß die Lebensposse ganz zerstiebt, Uns im Voraus den Tod zu kosten giebt, Und auch schon Flocken aus dem Faden züpft, Der uns mit allem Sein der Welt verknüpft.

Ich ging zurück, nicht matt, doch übersatt.

110 Jetzt ein Glas Wein noch und ein Zeitungsblatt!
Ein Wink, und Beides stand mir zu Gebot.
Ein Blick, und keinen mehr: Thorwaldsen todt!
Ein langes Schweigen, wie am heil'gen Ort!
Kein Lebewohl! Doch endlich dieses Wort:

Das hat ihm auch der letzte nun gezeigt! Er stirbt nicht! Lebt! Ist todt! So fällt ein Stern! Das Fallen selbst ist schön! Man sieht's noch gern! Das war der Tod, den die Natur gewollt! 120 So stirbt, was ganz gelebt, wie es gesollt!

Er selbst war ein Geschenk. Ein zweites war Sein Leben bis in's siebenzigste Jahr. So packt mich jetzt denn auch kein grimmer Schmerz Doch jener Schauder greift mir stark an's Herz, 186 Der uns ersaßt, wenn scheidet solch ein Mann, Den ein Jahrtausend erst ersetzen kann!

Denn Künstler=Größen lösen sich nicht ab, Wie Schildwacht Schildwacht an des Kaisers Grab In immer längern Pausen kehren sie; 130 Denn immer schwerer wird die Harmonie,

140

145

150

Bis endlich alle weicht; und der Planet — Wie jett der Mensch, sein Sohn, vielleicht vergeht!

Nun stehen alle Kaiserstühle leer!
Seit Raphael erstand kein Maler mehr,
Der sich durch Geistesfülle und Talent
Mehr aufgerichtet, als ein Monument.
Zwar, groß sind Vernet und Cornelius,
Doch wie? Als erster ober — letzter Gruß!

Beethoven schied. Und während er verschnauft, Herrscht Meyerbeer, der hundert Orgeln kauft, Damit der Componist, der mit ihm ringt, Nicht eine vor ihm auf die Bühne bringt. Beethoven hätt' der Orgel selbst vertraut, Was dieser auf die erste Orgel baut.

Goethe ging heim. Das Diadem zersprang, Das achtzig Jahre seine Stirn umschlang. Nun zeigt zwar Mancher ein Juwel daraus, Doch, wer verslicht sie abermals zum Strauß? Wer ist es, der den Geist und die Natur, Wie er, ergreift auf ungetrennter Spur?

Thorwaldsen folgt, der Lette wohl im Zug, Der aus dem Marmor griech'sches Feuer schlug, Der das, was werden sollte und nicht ward, Weil es im Werden selbst schon halb erstarrt, Das ungeschaff'ne Urbild alles Seins,

186
Erlös'te aus dem spröden Schooß des Steins.

Fahr wohll Noch nicht! So lang' ich dieses Wort Nicht sprach, so lange kannst du noch nicht fort! Das ist, die Liebe hat es wohl erkannt, Der letzte Zauber, der die Schatten bannt, Sie kehren um, wenn's nicht ertönt, man sieht Das Liebste noch einmal, bevor es flieht.

So trittst auch du vor meinen innern Sinn, Damit ich Abschied von dir nehme, hin; 166 Wie ich dich einst bei Dehlenschläger sah, So stehst du herrlich wieder vor mir da, Schon ungenannt erkannt, und anzuschau'n, Als hätt'st du selbst dich aus dem Fels gehau'n.

Du riefst mir freundlich ein Willkommen zu, 170 Ich ruse jetzt in deine ew'ge Ruh Aus tiefster Brust ein Fahrewohl dir nach, Und diesen Kranz, bunt, wie ihn mir der Tag Aus wilden Blumen mit und ohne Dust Geslochten, lege ich auf deine Grust!

# Gin Geburtstag auf der Reise.

Wie wird mir so beklommen,
Obgleich ich ruhig schlief!
Wär' heut' der Tag gekommen,
Der mich in's Leben rief?
Ja, sagt mir der Kalender,
Ein Strauß des Freundes auch,
Den der zu milde Spender
Mir flocht am Lorbeerstrauch.

Uch, was sind das für Boten! Wo bleiben Weib und Kind, Die sonst, zum Liebesknoten Berschränkt, die Ersten sind! Heran, heran, wie immer, Du theures, theures Paar,

10

Sonst wage ich mich nimmer Hinein in's neue Jahr.

Daß ich noch Athem hole,
Verdank' ich euch allein,
Denn ihr seid meine Pole
Und werdet's ewig sein!
Wie sollt' ich wohl noch ringen,
Wär's nicht des Vaters Pflicht?
Und könnt' es mir gelingen,
Stärkte dies Weib mich nicht?

Drum schnell, ich muß euch schauen!

Christine, an mein Herz,

Du innigste der Frauen,

Eh' es erstarrt vor Schmerz.

Und daß ich zwiefach nippe,

Reich' auch dein Kind zum Kuß,

Das meiner bärt'gen Lippe

Nur naht, wenn's eben muß.

Sie zögern noch! Ermannung!
Sie sind dir heut' zu fern!
Du lebst in der Verbannung,
Soch nicht von Stern zu Stern!
Du ward'st auf eine Weile
Dem Paradies entrückt,
Damit es, dir zum Heile,
Bald doppelt dich beglückt.

Nun wohl, ich will es tragen, Bin ich auch Duldens satt; Ich ward zurück verschlagen In eine finst're Stadt, Wo ich, der Welt verborgen, Bestand den ersten Streit, Drum werde dieser Morgen Der Pilgerschaft geweiht.

Б

55

60

65

70

Es ist die rechte Stunde,
Ein Schlachtseld zu beschau'n,
Ich mache slugs die Runde
Und thu' es ohne Grau'n,
Als wären's schon Aeonen,
Wo ich hier, stumm, doch bang,
Mit jedem der Dämonen
Auf Tod und Leben rang.

Drum erst zum kleinen Hause, Das mich beherbergt hat! In dieser dunklen Klause Reist' ich zur Dichterthat, Viel litt ich da im Stillen, Viel hat's in mir geschafft: Von Gott den reinen Willen, Von Teusel jede Kraft.

Vorüber doch, vorüber!

Mir wird in meinem Sinn
Auf einmal trüb und trüber,
Nun ich zur Stelle bin.
Mir däucht, durch dieses Fenster
Grinzt noch der ganze Chor
Der Larven und Gespenster,
Die mich gequält, hervor.

Dafür zum Königsgarten Mit raschem Schritt hinah!

| Er war's, der dem Erstarrten   | 75  |
|--------------------------------|-----|
| Stets wieder Leben gab,        |     |
| Der, wenn mich eine Mahnung    |     |
| Des Todes tief geschreckt,     |     |
| Mich gleich durch eine Ahnung  |     |
| Der Zukunft neu geweckt.       | 50  |
| D Park, sei mir gesegnet!      |     |
| Bleib ewig frisch und grün,    |     |
| Und wenn's nur einmal regnet,  |     |
| So sollst du zweimal blüh'n!   |     |
| In jeden deiner Gänge          | 25  |
| Verlier' ich mich mit Lust,    |     |
| Denn jeder hat Gesänge         |     |
| Gehaucht in meine Brust.       |     |
| Hier zeigte, wie im Traume,    |     |
| Sich mir die Judith schon!     | 90  |
| Dort, unter'm Tannenbaume      |     |
| Sah ich den Tischlersohn,      |     |
| Da drüben winkte leise         |     |
| Mir Genovevas Hand,            |     |
| Und in des Weihers Kreise      | 95  |
| Fand ich den Diamant.          |     |
| Dann wollt' es mich bedünken,  |     |
| Ich sei unendlich reich!       |     |
| Mein Busen war dem Blinken     |     |
| Des Sternenhimmels gleich:     | 100 |
| Schon viel sind aufgegangen    |     |
| In wandelloser Pracht,         |     |
| Mehr glaubt man noch umfangen  |     |
| Vom stillen Schooß der Nacht.  |     |
| Zwar blieben's damals Schemen, | 105 |
| Mir nur zum Trost geschickt,   | 200 |
|                                |     |

Sie mußten Abschied nehmen, So wie ich sie erblickt. Das sügte tausend Schmerzen Den schwersten noch hinzu, Doch kam zuletzt dem Herzen Durch sie allein die Ruh.

110

115

120

125

Denn als sie Blut getrunken,
Wie des Odysseus Schaar
Im Hades, deren Funken
Längst still verglommen war:
Da wandelten die Schatten
Sich in Gestalten schnell,
Und nun sie Leben hatten,
Ward's rings um mich auch hell.

So will's ja der Berather Der Welt, daß in der Kunst Das Kind den eig'nen Vater Erlös't vom ird'schen Dunst Und für die heil'ge Schüssel Voll Bluts, die er vergießt, Ihm dankt mit einem Schlüssel, Der ihm das All erschließt.

## Auf dem Meer.

(Bei einer Ueberfahrt nach Copenhagen im Feuerjahr 1842.)

Allheilig Meer! Es donnern deine Klänge Mir so gewaltig in's erschreckte Ohr, Als brächen die verhalt'nen Fluchgesänge Begrabener Titanen draus hervor.

s Sie stürzten sich hinab in deine Wogen, Sie wollten sterben; aber um den Tod

**9**5

Hat deine falsche Tiefe sie betrogen, Sie tragen noch des Lebens öde Noth.

Sie wissen's jetzt: man kann nicht einzeln sterben; So lange noch ein Zwerg auf Erden lebt, Wird sich kein Gott den ganzen Tod erwerben, Ob er im Meer, im Aetna sich begräbt.

Sie sehen jett die blöden Menschen kauern Um ihres großen Daseins Aschenrest; Da grollen sie: soll das denn ewig dauern? Wie lange hält der Wurm die Wärme sest!

Uns kreis'te doch das Ganze in den Adern, Das jetzt zu Tropfen tausendsach zerrann; Wir mußten dennoch mit den Göttern hadern, Jetzt haben Legionen g'nug daran!

So grollen sie im Aetna und im Grunde Des Meers, und nicken langsam wieder ein; Doch nach Jahrhunderten ruft eine Stunde Sie abermals zurück in's öde Sein.

Dann wähnen sie: nun ist die Welt am Ende, Und dies Erwachen ist das letzte Weh! Dann wirft der Eine seine Feuerbrände, Dann ras't der And're in dem Schooß der See

Ich ahnt' es längst! Die grollenden Titanen Sind aus dem Schlummer wieder aufgestört, Und haben, an die alte Nacht zu mahnen, Jedwedes Element der Welt empört.

War's Empedokles, der die Stadt der Elbe Mit seiner Aetnafackel angesteckt? Und ist's ein And'rer, oder ist's derselbe, Der zürnend jetzt den alten Meergeist weckt? Wohlauf! Zurückgeschlagen sind die Flammen!
Schwellt denn in Eins, ihr Meere, fern und nah', Knüpst Wogentanz und Sternentanz zusammen,
O Wie Aeschylos es im Prometheus sah.

## Proteus.

Was oben und unten in Fülle und Kraft Die ewige Mutter erschuf und erschafft, Sie hat es in Formen, in steise, gehüllt, In starrende Normen das Leben gefüllt.

5 Und wie's in den Formen auch brauset und zischt, So bleibt es doch immer mit Erde gemischt, Nie kann sich's entreißen der dumpfen Gewalt, Da wird es so trübe, da wird es so kalt.

Doch mich hat sie nimmer gebannt in den Ring, 10 Mit welchem sie grausam die Wesen umfing, Ich steige hinunter, ich steige empor Nach eig'nem Behagen im wirbelnden Chor.

Ich schlürfe begierig aus jeglichem Sein Mit tiefem Entzücken den Honig hinein,

16 An feines gebunden, muß jedes mir schnell Die Pforten entriegeln zum innersten Duell.

Ich bin's, der die Welle des Lebens bewegt, Der ihre gewaltigste Strömung erregt, Und dann, was sie innerlich eigen besitzt, so Enteilend, in's dürstende Weltall verspritzt.

Hal oben in Wolken in bläulichem Glanz Mit brausenden Stürmen der schwindelnde Tanz! Als Blitz, dies Verflammen im nächtlichen Blau Als Regen, dies Tränken der durstigen Au!

10

IJ

Im Kelche der Blume, im farbigen, nun Das stille Verschließen, das liebliche Ruh'n! Und wenn ich entsteige der thauigen Gruft, Umströmt mich, entbunden, der glühendste Duft!

D seliges Wohnen in Nachtigallbrust! D süßes Zerrinnen in heimlichster Lust! 80 Ich hauch' ihr die Liebe in's klopfende Herz, Dann scheid' ich, da singt sie in ewigem Schmerz.

In Seelen der Menschen hinein und hinaus! Sie mögten mich fesseln, o neckischer Strauß! Die fromme des Dichters nur ist's, die mich hält, ss Ihr geb' ich ein volles Empfinden der Welt.

### Zwei Wandrer.

Gin Stummer zieht durch die Lande, Gott hat ihm ein Wort vertraut, Das kann er nicht ergründen, Nur Einem darf er's verkünden, Den er noch nie geschaut.

Ein Tauber zieht durch die Lande, Gott selber hieß ihn geh'n, Dem hat er das Ohr verriegelt, Und Jenem die Lippe versiegelt, Bis sie einander seh'n.

Dann wird der Stumme reden, Der Taube vernimmt das Wort, Er wird sie gleich entziffern, Die dunkeln göttlichen Chiffern, Dann zieh'n sie gen Morgen fort. Daß sich die Beiden finden, Ihr Menschen, betet viel. Wenn, die jett einsam wandern, Treffen, Einer den Andern, Ift alle Welt am Ziel.

20

8

10

15

## Erleuchtung.

In unermeßlich tiefen Stunden Haft du, in ahnungsvollem Schmerz, Den Geist des Weltalls nie empfunden, Der niederflammte in dein Herz?

Jedwedes Dasein zu ergänzen Durch ein Gefühl, das ihn umfaßt, Schließt er sich in die engen Gränzen Der Sterblichkeit als reichster Gast.

Da thust du in die dunkeln Risse Des Unerforschten einen Blick Und nimmst in deine Finsternisse Ein leuchtend Bild der Welt zurück;

Du trinkst das allgemeinste Leben, Nicht mehr den Tropfen, der dir sloß, Und in's Unendliche verschweben Kann leicht, wer es im Ich genoß.

## Geburtsnacht=Traum.

Ich durfte über Nacht im Traum Ein seltsam Fest begehen, Ich habe meine Bäter all' Um mich vereint gesehen.

20

25

Mein Vater führte stumm den Zug, Er lächelte hinüber, Dann aber wandte er sich ab, Ihm ward das Auge trüber.

Es war der Letzte, welcher starb, Noch hatt' er all' die Milde; Der Himmel hatte Nichts verschönt Un seinem theuren Bilde.

Großvater nahte nun heran,
Der mich zu wiegen pflegte,
Ch', wie er mich, ihn selbst der Tod
28
In's stille Bette legte.

Ich habe ihn sogleich erkannt, Als hätte, wie die Rische Den Heiligen, mein Herz sein Bild Bewahrt in voller Frische.

Sein Auge weilte, wie erstaunt, Auf mir und schien zu fragen: Bist du dasselbe kleine Kind, Das einst mein Arm getragen?

Großmutter auch, sie nahte sich, Die mildeste der Frauen; Auf meinen Bater schien sie bald Und bald auf mich zu schauen.

Und als sie fand, daß ich ihm glich, Ging in den bleichen Zügen, Als wär's ein neues Leben, auf Das innigste Vergnügen. Nun trat ein ernster Mann herzu, Den ich nicht mehr erkannte, Doch sah ich, daß er freundlich sich Zu meinem Vater wandte.

35

40

45

50

55

*6*0

Und immer größer ward die Schaar Von Männern, welche kamen, Und stets durchzuckte mir's die Brust: Du bist von ihrem Samen!

Auch zarter Frauen nahten viel In Trachten, fremd und eigen; Ein schlummerndes Jahrhundert schien Mit jeder aufzusteigen.

Die sanften Augen waren all' So süß auf mich geheftet, Doch war der lächelnd holde Mund, Zur Rede zu entkräftet.

Vom Thurme schlug es, dumpf und bang, Sie schieden mit Getümmel; Die Männer deuteten auf's Grab, Die Frauen auf den Himmel.

Das war die Stund', die mich gebar; Run frag' ich mich mit Beben: Ob sich das Leben und der Tod Im Grabe noch verweben?

Ob, die sich regt in meiner Brust, Die ungestüme Flamme, Die Todten noch im Schlummer stört, Aus deren Blut ich stamme?

6

10

Ob sie mir blaß zur Seite geh'n, Unmächtig, zu erscheinen, Und lächeln, wenn ich glücklich bin, Und wenn ich's nicht bin, weinen?

Und ob ich selbst bereinst mein Kind, Statt ruhig auszuschlasen, Durch Nacht und Sturm begleiten muß Bis an den letzten Hafen?

### Dämmer = Empfindung.

Was treibt mich hier von hinnen? Was lockt mich dort geheimnißvoll? Was ist's, das ich gewinnen, Und was, womit ich's kaufen soll?

Trat unsichtbar mein Erbe, Ein Geist, ein luft'ger, schon heran, Und drängt mich, daß ich sterbe, Weil er nicht eher leben kann?

Und winkt mir aus der Ferne Die Traube schon, die mir gereift Auf einem andern Sterne, Und will, daß meine Hand sie streift?

# Reminiscenz.

Millionen öbe Jahre Lag ich schon in dumpfem Schlaf, Als aus einem Augenpaare Mich der Stralen erster traf. Da begann ich, mich zu regen, Ich empfand des Werdens Schmerz, Und mit ungewissen Schlägen Setzte sich in mir ein Herz.

5

10

15

**9**0

Б

In die allerfernste Ferne Wich das Augenpaar zurück, Doch als zwei vereinte Sterne Flimmt es noch in meinen Blick.

Nehmt, o nehmt den Funken wieder, Der zu euch zurück begehrt! Fühl' ich's doch, o neigt euch nieder, Daß ihr selbst ihn still entbehrt.

Dieses Dämmersein auf Erben, Wähnt ihr, es erlischt zu bald? Ach, der Wunsch, verzehrt zu werden, Jst sein einziger Gehalt!

# Rose und Lilie.

Die Rose licht die Lilie, Sie steht zu ihren Füßen; Bald lös't die Glut ihr schönstes Blatt Es fällt, um sie zu grüßen.

Die Lilie bemerkt es wohl, Sie hätt' das Blättlein gerne; Der Wind verweht's, und Blatt nach Blatt Jagt er in alle Ferne.

Die Rose doch läßt nimmer ab, Läßt immer neue fallen; Sie grüßt, und grüßt sich fast zu Tod, Doch keines trifft von allen.

5

5

Das letzte fängt die Lilie Und thut sich dicht zusammen. Nun glüht das Blatt in ihrem Kelch, Als wär's ein Herz voll Flammen.

#### Blume und Duft.

In Frühlings Heiligthume, Wenn dir ein Duft an's Tiefste rührt, Da suche nicht die Blume, Der ihn ein Hauch entführt.

Der Duft läßt Em'ges ahnen, Von unbegränztem Leben voll; Die Blume kann nur mahnen, Wie schnell sie welken soll.

## Der Sonnen-Jüngling.

Der Sonnen-Jüngling blickt zum ersten Mal Hernieder auf die Erde mit Verlangen, Er kehrt sich glühend ab in süßem Bangen, Doch blüh'n schon Veilchen auf vor seinem Stral.

Er blickt noch einmal, und zu seiner Dual Ist schnell die erste Lilje aufgegangen; Bei'm dritten Mal sieht er die Rose prangen, Nun muß er rastlos blicken, ohne Wahl.

Und ach, je länger er sie nun betrachtet, Je größer wird in seiner Brust das Sehnen, 20 Weil sie sich immer lieblicher gestaltet. Er aber, der sich neben ihr verachtet, Ahnt nicht in seinem Weh und seinen Thränen, Daß all' die Schönheit nur sein Blick entfaltet.

## Horn und Flöte.

Tief in des Berges Grunde,
Da ruhte das Metall,
In ödem Steingeklüfte,
Taub, ohne Glanz und Schall.
Oft um des Berges Gipfel
Hat dumpf der Sturm gerauscht,
Man hat in seinen Tiesen
Gewässersturz erlauscht.

5

10

18

20

25

Fern an des Ganges User,
Da stand der Sandelbaum;
Die Sonne einsam drüber
Im weiten Himmelsraum.
Goß die auf ihn hernieder
Der Stralen heiße Glut,
So kühlte ihn der Lotos
Durch seiner Düste Flut.

Man wagte sich hinunter Bis zu des Berges Herz Und stahl mit keckem Finger Sein treu bewahrtes Erz. Durch Feuer und durch Wasser Hat das den Weg gemacht, Draus haben Menschen-Hände Ein Horn hervorgebracht.

Es haben gift'ge Winde Den edlen Baum entstellt,

86

40

ē

Dann hat ein fleiß'ger Schiffer Ihn ganz und gar gefällt. Ihn über's Weer zu führen, Hielt er ihn nicht zu schlecht, Bur Flöte fand ein Meister Drauf einen Zweig gerecht.

Nun bläsest du die Flöte Und du das Horn zur Stund', Und Horn und Flöte machen Mir manch Geheimniß kund. Bald in des Berges Schooße Vermeine ich zu sein, Und bald, mich zu ergehen In Indiens Sonnenschein.

#### Der Kranke.

Der Kranke in seinem Bette, Wie schlief er so schwer und bang, Als hin zu der schwülen Stätte Der erste Lenzhauch drang.

Ein Fenster war aufgegangen, Durch das er hinein sich stahl, Nun fühlt er die heißen Wangen, Die glühende Stirn zumal.

Und all dies linde Kosen,
Das Blüten gelockt aus dem Baum,
Es giebt dem Hoffnungslosen
Genesung in süßem Traum.

Doch ach, der holde Gedanke Erschüttert zu sehr sein Herz, Vor Freuden erwacht der Kranke Und fühlt den alten Schmerz.

15

8

10

#### Das Grab.

Mir war, als müßt' ich graben Und grub gar tief hinab; Grub in die Läng' und Breite, Um Ende ward's ein Grab.

War, weiß nicht wie, gezwungen, Hab's nimmer gern gethan, Doch sollt' ich, was ich wünschte, Zuletzt als Lohn empfah'n.

Das Grab war aufgeworfen, Matt sank mir Arm und Bein, Ich hatte Nichts mehr zu wünschen Und legte mich selbst hinein.

# Die Schönheit der Welt.

Weiß ich nicht, wie du entsprungen, Weiß ich doch, was dich erhält, Was den Streit in dir bezwungen, Und mit ihm den Tod, o Welt!

Der Zerstörung wilde Triebe,
Die kein Selbstgenuß noch band,
Sind erloschen in der Liebe,
Seit du dich als schön erkannt!

O

10

Dem Adon, der sterben wollte, Zeigt sein erstes Bild das Grab, Das im Fluß ihn decken sollte, Und er springt nicht mehr hinab.

## Das Hermelin.

Der Jäger spürt dem reinsten Hermelin Seit lange nach, doch welches Netz er stellt, Das edle Tier weiß jedes klug zu klieh'n Und hüpft nur um so froher durch das Feld.

Da aber ritt es sich an einem Dorn Und hält für einen Fleck sein eignes Blut: Den wäscht es aus am nächsten klaren Born, Und nun beschleicht's der Feind und kühlt den Muth.

## Morgen und Abend.

D Morgenzeit, du frische Zeit!
Des Lebens reichste Duelle!
Du machst die enge Brust mir weit,
Das trübe Aug' mir helle!
Mir ist, als dürft' ich aufersteh'n
Aus einem dumpfen Grabe,
Wenn ich das erste Licht geseh'n,
Den Hauch getrunken habe.

Dem Teich Bethesda gleicht mein Herz Mit seinen frischen Säften, Die schwellen es zu Lust und Schmerz Mit tausend neuen Kräften: Ihr trunk'nes Durcheinanderspiel Erfüllt mich mit Entzücken; Ich weiß nicht was, doch will ich viel, Und Alles muß mir glücken!

15

20

25

80

Allein, unendlich ist die Welt, Und, wie die Brust sich dehne, Sie fühlt's zuletzt, und brennend fällt Die reinste Menschenthräne. Dann sinkt des Abends heil'ge Ruh', Als wär's auf eine Wunde, Auf sie herab, und schließt sie zu, Damit sie still gesunde.

Des Menschen Kraft reicht eben aus Jum Kämpfen, nicht zum Siegen, Wir sollen in dem ew'gen Strauß Nicht steh'n und nicht erliegen; Doch, wenn uns dieß das Herz beschwert, Naht der ersehnte Schlummer, Und, ward der letzte Wunsch gewährt: Wem macht der erste Kummer?

An ein weinendes Kind.

Aur Erde, die dein Beilchen deckt, Kind, blickst du weinend nieder, Und deiner Thränen Thau erweckt In ihr ein zweites wieder.

# Die Unschuld.

Sie ist nicht, daß sie ewig lebe, Sie soll nur einen Tod erwerben, Der sie mit Glorie umgebe, Drum muß sie an der Liebe sterben!

10

15

80

#### An den Tod.

Halb aus dem Schlummer erwacht, Den ich traumlos getrunken, Uch, wie war ich versunken In die unendliche Nacht!

Tiefes Verdämmern des Seins, Denkend Nichts, noch empfindend! Nichtig mir selber entschwindend, Schatte mit Schatten zu Eins!

Da beschlich's mich so bang, Ob auch, den Bruder verdrängend, Geist mir und Sinne verengend, Listig der Tod mich umschlang.

Schaudernd dacht' ich's, und fuhr Auf, und schloß mich an's Leben, Drängte in glüh'ndem Erheben Kühn mich an Gott und Natur.

Siehe, da hab' ich gelebt: Was sonst, zu Tropfen zerflossen, Langsam und karg sich ergossen, Hat mich auf einmal durchbebt.

Oft noch berühre du mich, Tod, wenn ich in mir zerrinne, Bis ich mich wieder gewinne Durch den Gedanken an dich!

# Das alte Haus.

Der Maurer schreitet frisch heraus, Er soll dich niederbrechen; Da ist es mir, du altes Haus, Als hörte ich dich sprechen: "Wie magst du mich, das lange Jahr' Der Lieb' und Eintracht Tempel war, Wie magst du mich zerstören?

8

10

25

30

**8**5

Dein Ahnherr hat mich einst erbaut Und unter frommem Beten Mit seiner schönen, stillen Braut Mich dann zuerst betreten. Ich weiß um Alles wohl Bescheid, Um jede Lust, um jedes Leid, Was ihnen widerfahren.

Dein Bater ward geboren hier,
In der gebräunten Stube,
Die ersten Blicke gab er mir,
Der munt're, kräft'ge Bube.
Er schaute auf die Engelein,
Die gaukeln in der Fenster Schein,
Dann erst auf seine Mutter.

Und als er traurig schlich am Stab Nach manchen schönen Jahren, Da hat er schon, wie still ein Grab, In meinem Schooß erfahren; In jener Ecke saß er da, Und stumm und händefaltend sah Er sehnlich auf zum Himmel.

Du selbst — boch nein, das sag' ich nicht, Ich will von dir nicht sprechen, Hat dieses Alles kein Gewicht, So laß nur immer brechen. Das Glück zog mit dem Ahnherrn ein, Jerstöre du den Tempel sein, Damit es endlich weiche.

45

65

Noch lange Jahre kann ich steh'n,
Bin fest genug gegründet,
Und ob sich mit der Stürme Weh'n
Ein Wolkenbruch verbündet;
Kühn rag' ich, wie ein Fels, empor,
Und was ich auch an Schmuck verlor,
Gewann ich's nicht an Würde?

Und hab' ich denn nicht manchen Saal Und manch geräumig Zimmer? Und glänzt nicht festlich mein Portal In alter Pracht noch immer? Noch Jedem hat's in mir behagt, Kein Glücklicher hat sich beklagt, Ich sei zu klein gewesen.

Und, wenn es einst zum Letzten geht,
Und wenn das warme Leben
In deinen Adern stille steht,
Wird dieß dich nicht erheben,
Dort, wo dein Vater sterbend lag,
Wo deiner Mutter Auge brach,
Den letzten Kampf zu streiten?

Nun schweigt es still, das alte Haus,
Mir aber ist's, als schritten
Die todten Väter all' heraus,
Um für ihr Haus zu bitten,
11nd auch in meiner eig'nen Brust,
Wie ruft so manche Kinder=Lust:
Laß steh'n das Haus, laß stehen!

Indessen ist der Mauermann Schon in's Gebälf gestiegen. Er fängt mit Macht zu brechen an, Und Stein' und Ziegel fliegen. Still, lieber Meister, geh von hier, Gern zahle ich den Taglohn dir, Allein das Haus bleibt stehen.

70

Б

10

15

20

#### Memento vivere.

Ich ritt einmal im Dunkeln Spät durch ein enges Thal; Die Nacht war still und traurig, Ich still und traurig zumal.

Ich dachte der wenigen Freunde, Die ich auf Erden fand, Ich dachte derer vor Allen, Die schon bedeckt der Sand.

Da scholl's, wie Geisterstimme, Vom düstern Berg herab: Mensch, freu' dich heut' des Lebens, Denn morgen geht's in's Grab.

War es ein Hirtenknabe, Der jene Worte sang — Ich weiß es nicht, sie gingen Mir durch die Seele bang.

Einst hatt' ich sie vernommen Aus eines Bruders Mund, Da trank er meine Gesundheit, Jetzt lag er im kühlen Grund.

10

15

20

Çö

30

## Das Haus am Meer.

Haut man ein festes Haus; Als sollt' es ewig dauern, So heben die trop'gen Mauern Sich in das Land hinaus.

Mächtige Hammerschläge Erdröhnen schwer und voll; Die Sägen knarren und zischen, Verworren hört man dazwischen Der Wogen dumpf Geroll.

Durch das Gebälke klettert Ein rüst'ger Zimmermann; Der Wind, der sich erhoben, Zerreißt mit seinem Toben Das Lied, das er begann.

Ich bin hinein getreten;
Daß solch ein Werk gedeiht,
Das ist an Gott gelegen,
Zu beten um seinen Segen,
Nehm' ich mir gern die Zeit.

Die Fenster gehen alle Hinaus auf die wilde See; Noch sind sie nicht verschlossen, Eine Möwe kommt geschossen Durch das, an dem ich steh'.

Hier will der Bewohner schlasen;
Schon wird in dem luft'gen Kaum Die Bettstatt aufgeschlagen; Da ahn' ich mit stillem Behagen Voraus gar manchen Traum. Doch, wende ich mein Auge, Fällt's auf gar manches Riff, Ich sehe des Meeres Tosen, Drüben im Gränzenlosen Durchbricht den Nebel ein Schiff.

85

40

45

**50** 

55

60

Wer ist's denn, der am Strande, Am öden, sein Haus sich baut? "Ein Schiffer; seit vielen Jahren Hat er das Meer befahren, Nun ist's ihm lieb und vertraut.

Dieß ist die lette Reise, Ich fühl' mich alt und müd', Daß ich mein Nest dann sinde, Hobelt und hämmert geschwinde! So sprach er, als er schied.

Jeşt kann er stündlich kehren, Er ist schon lange fort, Drum müssen wir Alle eilen! " Des schwellenden Sturmwinds Heulen Berschlingt des Zimm'rers Wort.

Die Wolken ballen sich dräuend, Riesige Wogen ersteh'n, Aufgerüttelt von Stürmen, Schrecklich, wenn sie sich thürmen, Schrecklicher, wenn sie zergeh'n.

Das Schiff dort, kraftlos ringend, Ihr Spiel jett, bald ihr Raub, Muß gegen die Felsen prallen, Schon hör' ich den Nothschuß fallen, Was hilft es? Gott ist taub. Ich fürchte, das ist der Schiffer, Dem man dies Bett bestellt, Der Zimm'rer mit dem Hammer Befestigt die letzte Klammer, Während das Schiff zerschellt.

Gō

Ū

#### Unter'm Baum.

Unter'm Baum im Sonnenstrale Liegt ein rothes, träges Kind, Schläft so lange, bis zum Mahle Früchte abgefallen sind.

Einer hängt der schweren Aeste Fast herab auf sein Gesicht, Beut ihm still der Früchte beste, Doch sie pflücken mag es nicht.

Flink vom fernen Bergesgipfel Eilt der Mittagswind daher, Schüttelt leise, und vom Wipfel Fällt es, gelb, wie Gold, und schwer.

Daß das Bübchen, nun die Spende Aus dem Grase winkt, erwacht, Sett auf eine seiner Hände Sich die kleinste Mücke sacht.

15

10

# Verföhnung.

"Ist nicht heute Aller=Seelen? Ja, ich will zur Kirche geh'n, Und was Menschen mir versagen, Von dem Himmel mir erfleh'n. Weine Wutter kann nur weinen, Hat nicht Trost für meinen Schmerz; Krank geworden ist der Bater, Das zerreißt mir ganz das Herz!

Und sie stellt des Baters Suppe Sorgsam zu des Heerdes Glut, Sagt der Mutter guten Worgen, Geht dann fort in trübem Muth.

Vor der Nachbarinnen Augen Bebt das ihre scheu zurück, Aber frei hinauf zum Himmel Wendet sie den reinen Blick.

In ein Haus der Anverwandten Tritt sie nur mit Angst und Pein, Aber in des Ew'gen Tempel Geht sie ohne Zagen ein.

Am Altar der Mutter Gottes Knie't sie still und glühend hin, Doch um was sie bitten dürfe, Kommt ihr nimmer in den Sinn.

Milde Mutter, Gnadenmutter, Reige dich und sprich sie los; Ihr Bersöhner und ihr Mittler Ist das Kind in ihrem Schooß.

> Wird es doch gekrenzigt werden Von der Wiege bis an's Grab, Und so zahlt es überreichlich Alle ihre Schulden ab.

10

15

20

25

30

Ich fürchte,
Dem man
Der Zimm'ra
Befestigt die
Während da

## Unter'

Unter'm Baum im Liegt ein rothes. Schläft so lange, be Früchte abgefaller

Einer hängt der schille. Fast herab auf seit Beut ihm still der & Doch sie pflücken n

Flink vom fernen Ber Eilt der Mittagswir Schüttelt leise, und von Fällt es, gelb, wie

Daß das Bübchen, nun Aus dem Grase wint: Sett auf eine seiner Hä. Sich die kleinste Mäck

# Berföhnung.

"Ist nicht heute Aller=Sec Ja, ich will zur Kirche Und was Menschen mir ve Von dem Himmel mir er So war sie farbig, und ich knickte Im Reim die meiften, dir zu lieb.

Vald aber ward, ich fühlt' es schaubernd,
Dem stolzen Geist, der dich zu Gott
inauf verfolgt, das Herz, das zaubernd
Noch bei der Asche weilt, ein Spott.

Ist nur stumm sür mich geworden —
Zo sprach er — ich nur blind für ihn,
ch steh'n wir noch im gleichen Orden,
Itnd können gleiche Bahnen zieh'n.

regten denn sich unaufhaltsam
te Kräfte wieber, wie zuvor,
tangen stürmisch und gewaltsam
th neue Schöpfungen empor.
Friede ward's auch im Gemüthe,
s all dies Leben erst bedrängt,
th' ja, daß an jeder Blüte
Thränenthau des Schmerzes hängt.

s dauern, wie die Zeit erkennt!

It es gleich. Kann es bestehen,
wun' ich's beinem Monument.

eun's zerstäubt — in beinem Lenze
ich dich selbst hinabgesandt,
wis nicht schmerzen, wenn die Kränze

#### Winterreife.

Bin ich nun schon gekommen,
ab' aus keinem fort
freundlich Bilb genommen.

6

10

## Auf ein schlummerndes Kind.

Wenn ich, o Kindlein, vor dir stehe, Wenn ich im Traum dich lächeln sehe, Wenn du erglühst so wunderbar, Da ahne ich mit süßem Grauen: Dürft' ich in deine Träume schauen, So wär' mir Alles, Alles klar!

Dir ist die Erde noch verschlossen, Du hast noch keine Lust genossen, Noch ist kein Glück, was du empfingst; Wie könntest du so süß denn träumen, Wenn du nicht noch in jenen Käumen, Woher du kamest, dich erging'st?

### Alte Widmung dieser Gedichte.

Dem Andenken meines früh geschiedenen Freundes Emil Rouffeau aus Ansbach.

Du starbst; mir war in meinem Grauen, Nun hätt' ich hier Nichts mehr zu thun, Als dir ein Denkmal noch zu bauen, Damit du süßer mögtest ruh'n; Der Welt durch meinen Schmerz zu zeigen, Was du so jung gewesen bist, Dann selbst in's Grab hinab zu steigen, Das deine ew'ge Wohnung ist.

Nun schaut' ich still und unverdrossen In meines Herzeus Nacht hinab, Allein mein Schmerz war stumm, verschlossen, Unfruchtbar war er, wie dein Grab. Und wenn das Leben, das erstickte, Zuweilen eine Blüte trieb, 3m Keim die meisten, dir zu lieb.

20

35

40

Bald aber ward, ich fühlt' es schaudernd, Dem stolzen Geist, der dich zu Gott Hinauf verfolgt, das Herz, das zaudernd Noch bei der Asche weilt, ein Spott. Er ist nur stumm für mich geworden — So sprach er — ich nur blind für ihn, Doch steh'n wir noch im gleichen Orden, Und können gleiche Bahnen zieh'n.

Nun regten denn sich unaufhaltsam
Die Kräfte wieder, wie zuvor,
Nun rangen stürmisch und gewaltsam
Sich neue Schöpfungen empor.
Und Friede ward's auch im Gemüthe,
Das all dies Leben erst bedrängt,
Ich seh' ja, daß an jeder Blüte
Der Thränenthau des Schmerzes hängt.

Dir weih' ich Alles. Mag's vergehen, Mag's dauern, wie die Zeit erkennt! Mir gilt es gleich. Kann es bestehen, So gönn' ich's deinem Monument. Und wenn's zerstäubt — in deinem Lenze Sah ich dich selbst hinabgesandt, Mich kann's nicht schmerzen, wenn die Kränze Dir solgen, die dein Freund dir wand.

# Winterreife.

Wie durch so manchen Ort Bin ich nun schon gekommen, Und hab' aus keinem sort Ein freundlich Bild genommen.

ū

10

15

20

Man prüft am fremden Gast Den Mantel und den Kragen, Mit Blicken, welche fast Die Liebe untersagen.

Der Gruß trägt so die Spur Gleichgültig=off'ner Kälte, Daß ich ihn ungern nur Mit meinem Dank vergelte.

Und weil sie in der Brust Mir nicht die Flamme nähren, So muß sie ohne Lust Sich in sich selbst verzehren.

Da ruf' ich aus mit Schmerz, Indem ich fürbaß wand're: Man hat nur dann ein Herz, Wenn man es hat für And're.

# Sommerreise.

An ein Mädchen.

Dein Haus, im Waldgehege,
Stand auf dem Hügel frei;
Ich, auf gewund'nem Stege,
Zog hart daran vorbei.
Du gabst mit treuer Miene
Mir meinen Gruß zurück,
Die wallende Gardine
Entzog dich dann dem Blick.

Nun hat das reiche Leben, Das ringsum sich ergießt, B

In deinem stillen Weben Den Punct, in dem es schließt: Du wirst die Beere pflücken, Die dort zur Reise drängt, Dich wird die Rose schmücken, Die hier im Grünen hängt.

15

60

5

Und danke ich der Duelle, Die mir den Trunk gebracht Dank' ich so mancher Stelle Voll kühler Waldesnacht, Dank' ich der Sonne willig Ihr herzerfreuend Licht, So dank' ich dir auch billig Dein süßes Angesicht.

#### Die Rosen im Süden.

(In Neapel gedichtet.)

Uns den Knospen, die euch deckten, Süße Rosen, mein Entzücken, Lockte euch der heiße Süd;

Doch die Gluten, die euch weckten, Drohen jetzt, euch zu ersticken, Uch, ihr seid schon halb verglüht!

llnd dem Freunde, dem erschreckten, Däucht, er muß euch eilig pflücken, Daß ihr nicht zu schnell verblühtl.

10

15

80

28

## Die Kirmeß.

Das ist ein Geigen und Flöten Bis über das Dorf hinaus: Sie seiern die Kirmeß heute Mit Tanz und Spiel und Schmaus.

Wenn ich ein Mädchen wäre, So schaut' ich die Burschen an, Doch jetzt betracht' ich die Mädchen, Ein Mann sucht keinen Mann!

Die Blonde hat mir gefallen, So lang' ich die Braune nicht sah, Jest ist mir, als hätt' ich gefündigt; Ei, war sie denn schon da?

Es darf sie nur Einer küssen, Doch Jeder tanzt mit ihr, Und auch den plattsten Gesellen Bergoldet ihr Auge mir.

Und schlägt sie's erglühend nieder, Weil sie des Sponsen sich schämt, Erhebt er dafür das seine, Man sieht, daß ihn's nicht grämt.

Und dieß gefällt mir eben, Er fühlt die Ehre doch, Und denkt er daran im Alter, So steift sich sein Rücken noch.

Im Alter, ach, im Alter!
Ia, ja, wir werden alt!
Er, ich, du selbst, wir Alle,
Wir werden alt und kalt!

Die Kinder stecken des Abends
Zuweilen Papier in Brand
Und legen's auf den Ofen
Und kauern sich um den Rand.

**3**5

40

50

55

Sie freu'n sich der hüpfenden Funken Mit Grau und Schwarz vermischt, Und wetten, wer von Allen Am letzten wohl erlischt.

Wir hüpfen, wie diese Funken, Ueber der Erde Rund Und leuchten vielleicht am hellsten In dieser frohen Stund'.

Wer weiß, wer von uns Allen Zuletzt erlöschen mag? Der weiß auch, wer am längsten Erzählt von diesem Tag!

Du schönstes Kind, ich ahne,
Das wirst du selber sein,
Ich sehe dich, wie doppelt,
Maisrisch, und alt, wie Stein.

Jetzt drehst du dich im Reigen, So reizend und geschwind, Wie dort das Rosenblättchen Im Sommerabendwind.

Jett hockst du blind im Lehnstuhl, Die Enkel um dich her, Du sprichst von diesem Tage, Sie glauben, von einer Mähr'.

Du streichelst mit knöchernem Finger Die Enkelin, die dir gleicht,

Ð

Du sagst: ich war dir ähnlich, So jung, so schön, so leicht!

Sie aber kann's nicht glauben, Und das verdenk' ich ihr nicht, Sie müßte sich sagen: ich selber Bekomm' einst ein solches Gesicht!

#### Gebet.

Die du über die Sterne weg Mit der geleerten Schaale Aufschwebst, um sie am ew'gen Born Eilig wieder zu füllen: Einmal schwenke sie noch, o Glück, 0 Einmal, lächelnde Göttin! Sieh, ein einziger Tropfen hängt Noch verloren am Rande, Und der einzige Tropfen genügt, Eine himmlische Seele, 10 Die hier unten in Schmerz erstarrt, Wieder in Wonne zu lösen. Ach! sie weint dir süßeren Dank, Als die Anderen alle, Die du glücklich und reich gemacht; 15 Laß ihn fallen, den Tropfen!

Das Mädchen Nachts vor'm Spiegel. Vor'm Spiegel steht sie, die schöne Maid, Bei nächtlicher Zeit, Und spricht in magdlichem Scherze, Indem sie den eigenen Reiz beschaut: Wann werd' ich Braut? —

Auf einmal erlischt da die Kerze.

Und als nun die Nacht ihr Bild verschluckt, Da wird sie durchzuckt Von einem ahnenden Schmerze,

o Ihr ist, als ob ihr der finstre Tod Den Arm jetzt bot Und Gott besiehlt sich ihr Herze.

# Thorwaldsens Ganymed und der Adler.

Knabe, süßer, wunderbarer, Unter'm Kuß des Zeus gereift, Blüte, die in leuchtend=klarer Schönheit nie der Wind gestreift:

Sorgsam tränkst du und aesthetisch, Wenn auch halb gelangeweilt, Hier den Aar, der gravitätisch Schmaus't und wenig sich beeilt.

5

10

15

Mancher würde ungeduldig, Und er hätte Grund genug, Doch du denkst: ich bin's ihm schuldig, Weil er zum Olymp mich trug;

Weil er schnell, mich fester fassend, In die Wolfen mich entrückt, Als ich, schwindelnd und erblassend, Unter mich hinabgeblickt;

Ja, weil er sogar die Klauen Unter'm Fittig=Paar verhüllt,

**8**5

ű

10

Die mich fast mit größerm Grauen, Als der Abgrund selbst, erfüllt.

Solltest doch in's Ohr ihm raunen:
Spute dich zu deinem Heil;
Denn schon wölkte Zeus die Braunen,
Und — da fällt der Donnerkeil!

Auf, mein Vogel, dienstbeflissen! Wie du auch das Auge rollst! Du, o Knabe, wirst schon wissen Wo du dich erholen sollst!

#### Meeresleuchten.

Aus des Meeres dunklen Tiefen Stieg die Venus still empor, Als die Nachtigallen riefen In dem Hain, den sie erkor.

Und zum Spiegel, voll Verlangen, Glätteten die Wogen sich, Um ihr Vild noch aufzufangen, Da sie selbst auf ewig wich.

Lächelnd gönnte sie dem seuchten Element den letzten Blick, Davon blieb dem Meer sein Leuchten Bis auf diesen Tag zurück.

# Auf die Deutsche Künstlerin.

Ich will das rohe Feuer nicht, Das, durch kein Maaß zurückgehalten, Hervor, wie aus der Hölle, bricht, Um gleich dem Element zu walten:

Ich will den Funken aus den Höh'n, Б Der sanft der Seele sich verbündet Und langsam wachsend, immer schön, Bulett zur Flamme sich entzündet: Bur Flamme, die den Leib durchstralt, Ihn nicht verzehrt in blindem Toben, 10 Und uns im reinsten Purpur malt, Wie sich Natur und Geist verwoben, Als wär' zum ersten Mal ein Stern In menschlicher Gestalt erschienen, Verschmolzen bis zum tiefsten Kern 15 Mit Menschenblick und Menschenmienen! Mit dieser Flamme kröntest du Stetk deine schöpf'rischen Gebilde, Drum sprech' ich dir den Lorbeer zu; Megären reiche ihn der Wilde. 20

## Auf die Sixtinische Madonna.

Das hätt' ein Mensch gemacht? Wir sind betrogen! Das rührt nicht her von einer ird'schen Hand! Das ist entstanden, wie der Regenbogen, Und auch, wie er, ein göttlich Unterpfand!

s Als einst die Himmelskönigin sich zeigte, Als sie von ihrem Throne, sanft und mild, Sich auf die dunkle Erde niederneigte, Da seufzte jedes Herz nach ihrem Bild.

Und sieh: des Aethers reinste Tropfen fallen,

Der Sonne hellste Stralen schimmern d'rein,

Und, wie sie blitzend durch einander wallen,

So fangen sie den holden Widerschein.

10

Er selber aber hält sie nun zusammen, Und ein krystall'ner Spiegel bildet sich Aus glüh'nden Perlen und aus seuchten Flammen, 15 In dem auch keine Linie erblich.

Schau' hin! Dein Auge wird dir nimmer sagen Was Thau ist oder Licht im kleinsten Punct; Drum soll sich Keiner an dies Wunder wagen, Der seinen Pinsel bloß in Farben tunkt.

Viel lieber soll's die Zukunft ganz betrauern, Als nur zur Hälfte sich erhalten seh'n: In einer Sage mög' es ewig dauern, In einem Abbild nicht zu Grunde geh'n!

## Meisenglück.

Aus dem goldnen Morgen=Dualm Sich herniederschwingend, Hüpft die Meise auf den Halm, Aber noch nicht singend.

Doch der Halm ist viel zu schwach, Um nicht bald zu knicken, Und nur, wenn sie flattert, mag Sie sich hier erquicken.

Ihre Flügel braucht sie nun Flink und unverdrossen, Und indeß die Füßchen ruh'n, Wird ein Korn genossen.

Einen kühlen Tropfen Thau Schlürft sie noch daneben, Um mit Jubel dann in's Blau' Wieder aufzuschweben. Der beste Liebesbrief.

Hat sie's dir denn angethan Im Vorüberschweben, So verfolge rasch die Bahn Zu dem neuen Leben.

8

10

15

Hasche dir den Schmetterling Auf dem Rosenhügel, Nimm ihm mit dem blauen Ring Seinen weißen Flügel;

Borge von der Biene dann Dir den Honigrüffel, Der zum Griffel dienen kann, Wie zum Blumenschlüffel;

Laß das Blatt nun ohne Scheu Durch die Lüfte schnellen: Ist dir Amor hold und treu, Wird's der Wind bestellen.

# Die Weihe der Nacht.

Nächtliche Stille! Heilige Fülle, Wie von göttlichem Segen schwer, Säuselt aus ewiger Ferne daher.

Bas da lebte,
Was aus engem Kreise
Auf in's Weit'ste strebte,
Sanft und leise
Sank es in sich selbst zurück
nd quillt auf in unbewußtem Glück.

Und von allen Sternen nieder Strömt ein wunderbarer Segen, Daß die müden Kräfte wieder Sich in neuer Frische regen, Und aus seinen Finsternissen Tritt der Herr, so weit er kann, Und die Fäden, die zerrissen, Knüpft er alle wieder an.

15

# Das Venerabile in der Nacht.

(Ein Bild aus Reapel.)

Auf benachbartem Balcone
Sah ich, wenn die Nacht sich senkte,
Oft zwei Schwestern traulich geh'n;
Ooch, wie nah' ich ihnen wohne,
Und wie d'rob mein Herz sich kränkte:
Tags hab' ich sie nie geseh'n;
Nur mit seiner Flammenkrone,
Die er, wie in Feuer, tränkte,
Sah ich den Granatbaum steh'n.

10

5

Heute auch sind sie erschienen,
Ihre Aleider, ihre weißen,
Schimmern durch die Nacht, wie Licht;
Und die Düste zieh'n von ihnen
Her zu mir, die sich besleißen,
Zu erfrischen ihr Gesicht;
Nur die süßen Mädchenmienen,
Die den Himmel uns verheißen,
Nur ihr Antlit, seh' ich nicht.

15

Horch'! da zieht es durch die Gassen, Beten höre ich und singen, Fromm gebeugt steht Jedermann;

20

Mit dem Christusbild, dem blassen, Rommen Knaben, Glocken klingen Und Gott selber naht heran; Aber meine Nachbarn fassen Nach den Lampen rings und bringen Sie zum Fenster, knieen dann.

25

An die junge Brust sich schlagend,
Sinken zu des Ew'gen Preise

Auch die Schwestern auf das Knie;
Und, die helle Lampe tragend,
Kommt die Mutter still, die greise,
Und sie stellt sie zwischen sie;
Doch der Baum, sie überragend,
Streut auf sie die Blüten leise,
Die der Sommer ihm verlieh.

# Dem Schmerz sein Recht.

1.

Ewiger, der du in Tiefen wohnest, Die der jüngst geborene Gedanke, Der, weil du allein Gedanken sendest, Kaum den Weg von dir zu mir durchmessen, 5 Wenn er rückwärts blickt, nur schwindelnd nachmißt, Ewiger, vernimm in dieser Stunde Meines bang bewegten Herzens Flehen!

Träumt vielleicht in einer niedern Hütte Irgendwo ein Kind, in dessen Seele 10 Jene Kraft des schöpferischen Bildens Die du, auf dein höchstes Recht verzichtend, Deinen Menschen liehest, heimlich schlummert, Und der Jüngling, der dies Kind geworden, Schlägt, von Armuth hart bedrängt und Rohheit, Einst ein Auge, das vor starren Thränen 15 Deine Sterne längst nicht mehr gesehen, Auf zu dir und stammelt ohne Worte: Luft, mein Vater, daß ich nicht ersticke, Eh' ich für mein Leben dich bezahlte! Send' ihm dann den Edelsten entgegen, 80 Der, zufrieden, ein geweihtes Leben Aus dem Bann zu lösen, ihm die Hand reicht, Und belohnt ist, wenn er wieder athmet, Wie ein Wand'rer die verstopfte Quelle Freundlich reinigt, und für seine Mühe 88 Als der Erste trinkt und weiter schreitet. Kannst du aber keinen Solchen senden, So verschließe dich vor seinem Stammeln, Denn die Kraft, die eine Welt beleben Ober eine Welt verjüngen könnte, 80 Wird, in seiner Brust zurückgehalten, Langsam, aber sicher, ihn verzehren, Und dann mag er mit dem All sich mischen, Bis, verstärkt in langer Ruhepause, Ihn die eig'ne Schwere wieder ablös't 88 Und ihm neu das Thor zum Dasein aufsprengt.

Also bet' ich, weil ich schmerzlich wünsche, Daß für mich, als ich geboren wurde, So ein edler Mensch gebetet hätte. 2.

Liegt Einer schwer gefangen
In öder Kerkernacht,
So tödt' er das Verlangen
Nach Freiheit, wenn's erwacht.
Wenn auch sein ernstes Streben
Zuletzt das Ziel erringt,
Wer giebt ihm Muth und Leben
Zurück, die es verschlingt?

40

48

EQ

68

60

Tritt er hinaus in's Freie Und fühlt sich ganz zerstört, Da frägt er sich mit Reue, Warum er sich empört. Und stärker, immer stärker, Wird er sein eig'ner Feind, Bis ihm zuletzt sein Kerker Als seine Welt erscheint.

Wie der Gedank' auch brenne, Doch wünsch' ich, menschlich=mild, Daß Keiner sich erkenne In diesem dunklen Bild. Die eig'ne Dual wird's dämpfen, Wenn ihr es nimmer wißt, Welch Leben dieß mein Kämpfen Um eine Grabschrift ist.

3.

Alle Wunden hören auf, zu bluten,

Ule Schmerzen hören auf, zu brennen,

Doch, entkrochen seines Jammers Fluten,

Kann der Mensch sich selbst nicht mehr erkennen,

Bebbel. Werte VI.

Mund und Auge sind ihm zugefroren,
Selbst des Abgrunds Tiefe ist vergessen,
Und ihm ist, als hätt' er Nichts verloren,
Aber auch, als hätt' er Nichts besessen.

70

75

Denn das ewige Gesetz, das waltet,
Will die Harmonie noch im Verderben,
Und im Gleichmaaß, wie es sich entfaltet,
Wuß ein Wesen auch vergeh'n und sterben.
Alle Theile stimmen nach dem einen
Sich herunter, den der Tod beschlichen,
Und so kann es ganz gesund erscheinen,
Wenn das Leben ganz aus ihm gewichen.

e, **80** dje, e, 85

Ja, ein Weh giebt's, das man nicht ertrüge, Wenn es nicht sein eig'nes Maaß zerbräche, Und, wie einer abgeschmackten Lüge, Der Erinn'rung selber widerspräche. Dann, vergessend in der innern Dede, Daß einst frisch das Herz geschlagen habe, It ein Mensch der Nessel gleich, die schnöde Wuchert über seinem eig'nen Grabe.

4.

Schlafen, Schlafen, Nichts, als Schlafen! Kein Erwachen, keinen Traum! Jener Wehen, die mich trafen, Leisestes Erinnern kaum, Daß ich, wenn des Lebens Fülle Nieder klingt in meine Ruh', Nur noch tiefer mich verhülle, Fester zu die Augen thu'!

95

90

5.

Gott weiß, wie tief der Meeresgrund, Gott weiß, wie tief die Wunde ist! Auf ewig schließ' ich drum den Mund, Ich werde dadurch nicht gesund, Daß, die sie schlug, sie auch ermißt.

100

Doch sie, die Welt, die das verbrach, Sie schändet meinen stummen Schmerz, Sie wagt die allerhöchste Schmach Und ruft, nachdem sie's selbst durchstach, Mir höhnend zu: Du hast kein Herz!

105

115

120

6.

Natur, du kannst mich nicht vernichten, Weil es dich selbst vernichten heißt, Du kannst auf kein Atom verzichten, Das einmal mit im Weltall kreis't;

Du nußt sie alle wieder wecken, Die Wesen, die sich, groß und klein, In deinem dunklen Schooß verstecken Und träumen, nun nicht mehr zu sein;

Natur, ich will dich nicht beschwören: Veränd're deinen ew'gen Lauf! Ich weiß, du kannst mich nicht erhören, Nur wecke mich am letzten auf!

Ich will nicht in die Luft zerfließen, Ich will, auf langen Schlaf entbrannt, Gestorben, mich im Stein verschließen, Im härtesten, im Diamant.

19\*

Ob der in einer Krone gautle, Ob er bei heller Kerzen Licht Auf einer Mädchenbrust sich schautle, Ich schlafe tief, ich fühl' es nicht.

185

Er wird bei tausend Festestänzen, Als Mittelpunct im Stralenkranz Vielleicht, wie nie ein And'rer, glänzen, Doch Keiner ahnt, woher der Glanz.

Erst, wenn ich mich erwachend dehne, Sag' ich dem Träger still in's Ohr, Daß einst ein Mensch zerrann zur Thräne Und die zum Edelstein gefror!

120

7.

Und mußt du denn, troß Kraft und Muth, In jedem Dorn dich rißen, So hüt' dich nur, mit deinem Blut Die Rosen zu besprißen.

135

8.

Geht stumm an dir vorbei die Welt, So fühle stolz und andachtsvoll: Ich bin ein Kelch, für Gott bestellt, Der ihn allein erquicken soll!

140

9.

Es grüßt dich wohl ein Augenblick, Der ist so überschwellend voll, Als ob er dich mit sel'gem Glück Für alle Zukunft tränken soll.

145

Du aber wehrst, eh' du's vermeinst, Ihn scheu und zitternd selber ab, Und jene Thräne, die du weinst, Giebt ihm den Glanz, doch auch das Grab.

150 Uns dünkt die Freude Altar=Wein, Am Heiligsten ein sünd'ger Raub; Zicht Gottes Hauch durch unser Sein, So fühlen wir uns doppelt Staub.

10.

Unergründlicher Schmerz!
Rnirscht' ich in vorigen Stunden:
Jett, mit noch blutenden Wunden,
Segnet und preis't dich mein Herz.
Alles Leben ist Raub;
Funken, die Sonnen entstammen,
Lodern, das All zu durchslammen,
Da verschluckt sie der Staub.

Nun ein heiliger Krieg! Höchste und tiefste Gewalten Drängen in allen Gestalten! Trope, so bleibt dir der Sieg.

165

Thatst du in Qual und in Angst Erst genug für dein Leben, Werden sie selbst dich erheben, Wie du es hoffst und verlangst.

170 Greife in's AU nun hinein! Wie du gekämpft und geduldet, Sind dir die Götter verschuldet, Nimm dir, denn Alles ist dein!

180

185

Nun versagen sie Nichts, Als den letzten der Sterne, Der dich in dämmernder Ferne Knüpft an den Urquell des Lichts.

Ihm entlocke den Blig. Der dich, dein Ird'sches verzehrend, Und dich mit Feuer verklärend, Lös't für den ewigen Sig!

11.

Den bängsten Traum begleitet Ein heimliches Gefühl, Daß Alles Nichts bedeutet, Und wär' uns noch so schwül. Da spielt in unser Weinen Ein Lächeln hold hinein, Ich aber mögte meinen, So sollt' es immer sein!

# Des Dichters Testament.

## Das abgeschiedene Kind an seine Mutter.

Bu Weihnacht.

D, meine Mutter, schwer war unser Scheiden, Drum muß ich mich noch einmal zu dir wenden, Dich zu beschwichtigen in deinem Leiden! Und ob mich auch die tausend Sonnen blenden,

10

15

20

25

**8**0

35

Die still und groß an mir vorüber wallen, Doch find' ich sie, der sie die Stralen senden, Denn deine Thränen leuchten mir vor allen! — Die Erde noch heraus, die dämmernd-kleine, Die, sonst verschwimmend in den blauen Hallen, Jett heller aufglänzt, wie im eig'nen Scheine. Denn fröhlich sind der Menschen Angesichter, Und keines ist verdüstert, als das deine! Die Kinder hüpfen um die Weihnachtslichter, Die ihre Mütter ihnen angezündet, Du siehst es und verhüllst dich dicht und dichter. Ich aber will, geheimnisvoll verbündet Mit meines Vaters Geist, nicht von dir lassen, Bis ich das Wort der Worte dir verkündet, Das, kannst bu's auch nicht ungestorben fassen, Doch all bein Sinnen fesselt und bein Denken, Bis es sich ganz dir aufschließt im Erblassen. Ich will in meinen Vater mich versenken, Ich will mein tiefstes Uhnen ihm entdecken, Ich will ihm Bilder und Gedanken schenken, Die selbst vor einem Dichter sich verstecken. Und faßt er sie so wenig, wie die Harfe Den Ton, den Abendlispel in ihr wecken, So wird er doch nach innerstem Bedarfe Sie fromm in beine Bruft hinüber leiten, Dann lös't in ihr der Mißlaut sich, der scharfe, Da ew'ge Harmonieen ihn bestreiten.

D, had're nimmer mit den Urgewalten, Die, ruhig thronend über allen Zeiten, In festen Händen jeglich Schicksal halten! Des Lebens Schönheit wollt' ich dir erschließen, Des Todes Schrecken mußt' ich dir entsalten, Die ird'schen Wonnen brannt' ich, zu genießen, Doch zu den höhern ward ich abgerufen. Dir war, als sähst du mich in Nichts zerfließen, Als mich's erhob zur letten aller Stufen, 10 Ich selber sträubte mich, obgleich mein Beben Und Säumen einzig so viel Qual mir schufen. Ich glich in meinem eitlen Widerstreben Dem Eingekerkerten, der das Gefängniß, Wenn es zusammenstürzt in Windes Weben, 45 Nicht lassen will in seines Herzens Bängniß, Es fällt kein Stein, der ihm nicht Wunden schlüge, Bis er entspringt, dann faßt er das Verhängniß Und thut im Freien frische Athemzüge. Mir war, wie ich da lag in meinen Wehen, 50 Als könnt' ich's nie verwinden, was ich trüge; Jett ist es mir, als wär's mir nie geschehen, Und, wie du meines Friedens reine Fülle, So kann ich beinen Schmerz nicht mehr verstehen. Mich schaudert's vor der abgeworf'nen Hülle, 55 Auch fürchte ich, es würde dich nicht heilen, Sonst zeigte ich in mitternächt'ger Stille Mich, wie ich war, in Träumen dir zuweilen. Jett hält ja keine Form mich mehr gefangen, Kann ich auch jede, wolkengleich, zertheilen, 60 Ich bin, was meinem innersten Verlangen Entspricht, und bin's nicht mehr, sobald nich ekelt, Wer alle, bis zur höchsten, durchgegangen, Der wird in keine wieder eingehäkelt, Er wird, und ob's ihn auch noch rückwärts triebe, 65 Doch nicht mehr schnöbe an den Staub vermäkelt.

Denn, alles Leben ist gefror'ne Liebe, Bereis'ter Gottes=Hauch, in tausend Flocken

75

80

85

90

95

100

Erstickt, und Zacken, d'rin er starren bliebe, Wenn nicht, obgleich die Wechselfräfte stocken, Im Tiefsten ihn ein dunkler Drang erregte, Ihn fort und immer weiter fort zu locken, Bis er den Kreis, in dem er sich bewegte, Den weitern Ring stets um den engern tauschend, Buruck bis auf der Ringe letten legte, Und nun, hinaus in's Unbegränzte lauschend, Dem Obenzug, durch den sich Gott die Wesen Einst wieder mischt, in Ahnung sich berauschend, Entgegen harrt, mit Guten und mit Bösen, Die sich auf Erden darin unterschieden: Daß jene, groß und klar, sich als erlesen Von Gott erkennend, ihm sich schon darnieden Entgegen brängten aus der todten Zacke, Wenn diese, dumpf und klein, zu ew'gem Frieden Sich gern verschlossen hätten in die Schlacke, Damit er, den sie nur mit Schaudern ahnten, Sie nicht, vorüber wandelnd, plöglich packe! D daß sich, die noch leben, hieran mahnten, Und so, durch eig'ne Kraft heraus sich schälend, Den Weg zur Welt= und Selbst=Erlösung bahnten! Denn, auf den Letten, wie den Ersten, zählend, Kann Gott das Liebeswerk erst dann vollbringen, Wenn dieser auch, sich mühsam auswärts quälend, Gekräftigt ist, mit uns empor zu dringen. So lange aber muffen wir's entbehren, Und ob Aeonen noch darob vergingen. Auch wird uns erst ber Uebergang erklären, Wozu im Ewig=Einen dies Zersplittern; Ob einzig, um das Bose zu verzehren, Das, wenn es sich in tausend Ungewittern Entlud, vor seiner eig'nen Ohnmacht endlich

Erschrecken wird und still in sich zerzittern; Ob mit, weil Gott, sich selber unverständlich, Wie unser Geist in Worte, in Figuren Berfließen mußte, um sich dadurch kenntlich 105 Bu werben, und aus allen Signaturen Die eigene zusammen sich zu stellen, So daß die Welt, trot ihrer finstern Spuren, Ihm Fackel war, sein Inn'res aufzuhellen, Und daß nicht uns're Schuld, nur sein Bedürfen 110 Den Gegensag, dem Trog und Haß entquellen, Hervor rief, der nach mystischen Entwürfen Uns, die wir leiden, quält, als ob wir thäten, Um so, indem wir all sein Bitt'res schlürfen, In uns ihn, bis zur Wurzel auszujäten 115 Und das Geheimniß erst zu offenbaren, Wenn wir zurück in ihn, den Urgrund, treten Und wieder werden, was wir einst schon waren, Den Tropfen gleich, die, in sich abgeschlossen, Doch in der Welle rollen, in der klaren, 130 So rund für sich, als ganz mit ihr verflossen.

Prolog zu Goethes hundertjähriger Geburtsfeier. Dem Freiherrn Friedrich von Uechtrit freundschaftlichst zugeeignet. (Zu Wien im Theater am Kärnthner=Thor gesprochen.) Es scheint vielleicht zu schlicht, das Fest, das wir hier feiern

heute, Erkämpfte Fahnen sieht man nicht, auch hört man kein Geläute. Die Muse tritt zum Lorbeerstrauch, und pflückt die wen'gen Blätter, Die Mars ihm noch gelassen hat, des Vaterlandes Retter. Doch er, dem sie auf's moos'ge Grab den Kranz nun legt, der scodte, Er ist — der letzte Grieche zwar, allein der erste Gothe, Er hat für uns durch Bild und Ton die trotz'ge Welt bezwungen, Was uns zuvor durch's Schwert zwar auch, doch niemals ganz gelungen,

Und darum folgt dies Fest mit Recht so schnell dem blut'gen Kriege,

10 Es gilt dem dauernosten und auch dem schönsten uns'rer Siege.

Das zeigt uns schon ein flücht'ger Blick auf fremde Nationen Sie Alle flechten heut', wie wir, dem Todten frische Kronen! Der Brite nimmt von Shakespeares Haupt die ewig grünen Reiser

Und bringt sie Deutschlands Goethe dar als nachgebornem Kaiser; Der Franke, der von Alters her zu unserm Splitterrichter Bestellt sich dünkt, verspottet uns, doch preis't er unsern Dichter, Und in Italien sogar wird's staunend zugegeben, Daß auch in einem Sichenhain noch Nachtigallen leben. Was lehrt uns das? Doch ganz gewiß, daß wir nicht thörigt prahlen,

Wenn wir dem Abgeschied'nen jetzt die letzte Schuld bezahlen, Ja, daß vielleicht zu uns'rer Schmach, wenn wir's nicht selber thäten,

Die bittersten der Feinde uns mit Freuden hier verträten. Denn das, was Goethes Geist errang, das ist, wie Thau und Regen,

Ein Eigenthum der ganzen Welt, nicht bloß für uns ein Segen, Ses kennt, wie alles Höchste, nicht die Volks= und Länderschranken, Drum braucht man bloß ein Mensch zu sein, um ihm dafür zu danken.

Dem Deutschen ziemt's vor Allen zwar, denn wenn ihm nicht noch länger Europa stolz das Ohr verschließt, so dankt er's seinem Sänger, Der uns'rer Sprache rauhen Klang dadurch vergessen machte, Daß er das Lied des Sophokles in ihr zu Ende brachte. **30** Nun müssen uns're Nachbarn uns den Ruhm denn endlich gönnen, Daß die Heroen auch bei uns zur Noth erstehen können; Doch rufen sie uns jetzt noch zu: Ihr wißt sie nicht zu ehren! Laßt uns sie denn des Gegentheils, und nicht bloß heut', belehren. Berlangen wir vom Spiegel nicht des Schwertes Eigenschaften **35** Und nicht vom Schwert die Tugenden, die nur am Spiegel haften!

Nach dieser Regel läßt sich ja die Sonne selbst verdammen, Weil man bei ihr nicht kochen kann, wie bei des Heerdes Flammen.

Was Goethe war, das mache sich ein Jeder ganz zu eigen, Was Goethe mangelt, möge uns ein spät'rer Meister zeigen. 40 Und schaue Keiner zu genau auf seine Muttermäler: Bulett sind die Verdienste sein und unser sind die Fehler! Drum mahne uns, was ihm gebricht, nur an die eig'nen Lücken; Wenn wir sie kennen, wird's wohl auch, sie auszusüllen, glücken! Und schützen wir, und wär' es selbst mit uns'rem Blut, die Saaten,

Die er verschwend'risch ausgestreut, zu innern schönen Thaten! Denn warum darf der wilde Krieg das Chaos halb enthüllen? Doch nur, um uns mit Furcht und Grau'n vor'm Ganzen zu erfüllen,

Doch nur, um auf's verlor'ne Maaß die Welt zurück zu führen, Damit nicht irre Geister mehr am Fundamente rühren, Damit nicht das Unmögliche auf dieser armen Erde Gefordert, noch das Mögliche zurück gehalten werde. Und dieses war's, was Goethe stets mit Wort und That verstündigt,

60

In einer Zeit, die links und rechts, wie uns're auch, gesündigt, Und hätt' er Nichts als das gethan, so wär's genug gewesen, so Und immer müßten wir noch jetzt zum Führer ihn erlesen. Denn eben dieses macht ihn groß, daß er, so reich, wie Keiner, Sich der Nothwendigkeit gebeugt, und sich beschränkt, wie Einer. Wer hat sie klarer wohl geseh'n, des Himmels letzte Sterne? Doch kannt' er auch den Zwischenraum, die ungeheure Ferne, Drum strebt' er nicht hinauf, er war zufrieden, daß sie schienen, Da meinten uns're Kinder denn, er fürchte sich vor ihnen. Doch g'rade, weil er Dichter war im Ganzen und im Großen, Verlor er nicht, wie And're, sich im Maaß= und Gränzenlosen, G5 Denn wer nur dieß und das besitzt, muß Vieles überschätzen, Wer Alles hat, hat Alles auch in Harmonie zu setzen, Und wär' auch einzeln jede Kraft, die er besaß, zu steigern: Der Einheit seines Wesens darf kein Gott die Ehrfurcht weigern. —

Zwar stand er nicht auf sich allein; die ihm vorangeschritten, 70 Sie haben nicht umsonst gelebt und nicht umsonst gestritten. Die Blume keimt nicht in der Luft, die Elemente müssen Sich mischen, eh' sie werden kann, und Licht und Staub sich küssen.

Die Blume aber ist's allein, die süßen Duft versendet, Und nicht dem Licht und nicht dem Staub, der Dank wird ihr gespendet.

75 Schuf Luther denn das Instrument, gab Alopstock ihm die Saiten, Ließ Lessing sanft zur Prüfung dann den Finger d'rüber gleiten,

Schlug Bürger schon die Töne an, wir wollen's nicht vergessen, Doch dem, der die Musik gemacht, darum nicht karger messen! Und kommt die Zeit — sie kommt gewiß! — wo jedes Volkes Tempel

Berfällt, weil jedes sich gefügt der Menschheit reinstem Stempel; Wo man den Wunderhort der Welt noch einmal wieder sichtet Und nun, im allergrößten Styl, den letzten Bau errichtet: Dann wird des Tabernakels Stolz des Altars Sockel zieren Und in des Bodens Mosaik sich manche Perl' verlieren;

Dann wird die bloße Mauer schon in purem Golde glänzen, st Und jedes Thor ein Kapitäl von Edelsteinen kränzen; Allein auch dann wird manch Juwel aus Goethes Schrein noch funkeln,

Denn viele kann der Himmel kaum durch einen Stern verdunkeln.

Und nun zu einer andern Pflicht! Der Herzog sei gepriesen, Der an dem großen Goethe einst sich selber groß erwiesen! so Nicht, weil er Kunst und Wissenschaft geehrt: wer wird ihn frönen, Weil er sich selbst nicht schändete? Das hieße ihn verhöhnen! Nein, weil er nicht den zehnten Kranz auf eine Stirne drückte, Die jegliche der Musen schon vor ihm mit einem schmückte; Weil er noch minder aus der Schaar den Ersten, Besten wählte, so Dem's freilich an der Leier nicht, doch an der Weihe sehlte. Denn Beides wöge viel zu leicht! Den König aufzusinden, Der schon den Purpurmantel trägt, gelingt wohl auch dem Blinden,

Und wer Apoll verehren will im letzten Opferknaben, Der buhlt nur um den leeren Schein und wird ihn doch nicht haben.

Nein, weil er gleich mit sich'rem Blick den Genius erkannte, Den Nikolai, der noch lebt, den bösen Dämon nannte, Und weil er, wie er ihn erkannt, ihn auch zu sich erhoben, Trotz seiner Neider häm'schem Chor und der Philister Toben! Das zeigt, daß auch in seiner Brust das rechte Herz geschlagen, 106 Denn niemals werden Groß und Klein sich anzieh'n und erstragen.

Und darum werde nie ein Kranz um Goethes Haupt gewunden, Eh' man für Weimars Karl August den frischen Strauß ge= bunden!

#### Die Erbe und der Menich.

Ern ft Brücke freundschaftlichst zugeeignet. (1848 gedichtet.)

Dich, alte Erde, muß ich etwas fragen,
Damit ich endlich mir das Räthsel löse,
Wit dem in unsern ungewissen Tagen
Sich ängstlich plagt der Gute, wie der Böse.
Du magst mir, was du willst, als Antwort sagen,
Ich rus es treu hinaus in das Getöse
Der Millionen wild verworr'ner Stimmen,
Gleichgültig, ob sie jauchzen, ob ergrimmen.

δ

10

15

80

35

į

Ind reicher war er niemals noch gestaltet, Und reicher war er niemals noch gestaltet, Als wolltest du dich jedes Keims entleeren, So hat sich üppig Alles rings entsaltet, Die Fülle hört nicht auf, sich zu vermehren, Berschwenderisch erscheint der Geist, der waltet, Man fragt: kann jest ein zweiter Lenz noch kommen? Allein man weiß: dem Herbst wird dieser frommen!

Doch deine Menschen schau'n darein mit Mienen, Als wärst du nicht ein ewigsgrüner Garten, Vielmehr ein Schiff, so überfüllt von ihnen, Daß sie schon längst vor Furcht und Angst erstarrten, Als wäre jetzt ihr jüngster Tag erschienen, Als hätten sie nicht Frist mehr zu erwarten, Als müßten sie sich um den Zwiedack rausen Und sich mit Blut ihr letztes Mahl erkausen.

Sprich, Erde, drum: hat die Ernährung Schranken Und die Erzeugung hätte dennoch keine? Vergebens dürfte nicht ein Hälmchen ranken, Indeß entmarkt, mit schlotterndem Gebeine,

85

40

48

50

55

Bu Millionen schon die Menschen wanken, Weil du für sie kein Brot mehr hast, nur Steine? Weit eher sollte eine Welt voll Aehren Ja doch verfaulen, als ein Mensch entbehren!

So hatt' ich in der Frühlingsnacht gesprochen, Verzweiselnd ob dem düstern Welt=Verhängniß, Mir war der Geist gebeugt, das Herz gebrochen, Und in der rastlos wachsenden Bedrängniß Wagt' ich die stumme Mutter aufzupochen Um einen Trost in meiner Seelenbängniß. Auch gab sie mir, die ich begehrt, die Kunde, Jedoch in strengem Sinn, mit ernstem Munde.

Noch nie ist mir ein Kind aus Noth gestorben — Dieß war ihr Spruch — denn jede war zu wenden, Und sind auch ganze Völker schon verdorben, Wan konnte sernhin über's Weer sie senden, Dort hätten sie sich Heil und Glück erworben Und mich zugleich geschmückt mit fleiß'gen Händen, Ich band die Bäume nur an ihre Schollen, Die Wenschen nicht, weil diese wandern sollen!

Darum verklagt nicht mich, wenn ihr verschmachtet In einem Elend, das ihr selbst geschaffen, Weil ihr das Mittel, das ich bot, verachtet: Faßt endlich den Entschluß, euch aufzuraffen, Und kehrt den Pflug, wenn ihr nach Segen trachtet, Still gegen mich, nicht gegen euch die Waffen: Ich hatt' und hab' für weit mehr Millionen Noch Brot, als mich bewohnten und bewohnen!

Bin ich nur erst bebaut in allen Ländern, So wird euch Allen auch der Tisch sich becken, Und sollte sich's in fernster Zukunft ändern, So habt ihr selbst die Gränze euch zu stecken, Und die gehören zu der Freiheit Schändern, Die dann vor dieser schweren Pflicht erschrecken; Ich kann mich nicht vergrößern, meinen Kindern Ist's nicht unmöglich, ihre Zahl zu mindern.

60

65

70

75

80

85

Bwar glaube ich nach der Natur der Dinge, Das Gleichgewicht wird ewig fort bestehen, Wenn's erst errungen ist, daß dieß gelinge, Müßt ihr den Weg, den ich euch zeigte, gehen. So dreht euch denn nicht mehr im alten Kinge, Erweitert ihn, und Alles ist geschehen: Wenn meine Duellen nicht mehr übersließen, Wird wohl von selbst des Lebens Thor sich schließen.

Doch dieß wird das Jahrtausend kaum entscheiben, Drum soll es nicht schon das Jahrhundert quälen, Ihr braucht nicht länger, als ihr wollt, zu leiden, Ihr habt nur neu den Welttheil euch zu wählen, Dann wird, was ich in meinen Eingeweiden Bisher mit Dual verschloß, euch nicht mehr sehlen, Und statt des Fluchs werd' ich in vollen Chören Zum ersten Mal der Menschheit Jubel hören!

Nun schwieg sie still, ich aber rief vernichtet:
Sie hat mit uns, wir nicht mit ihr, zu rechten;
Darum zu Schiff, jedoch zum Heer verdichtet,
Nicht bloß zu pflügen gilt's, wohl auch zu sechten;
So wird der große Doppel=Zwist geschlichtet,
Denn erst, wenn wir uns ganz mit ihr verslechten,
Kann sie der Sonne auch für ihre Stralen
In Glanz und Duft die ganze Schuld bezahlen!
Sebbel, Werte VL

. 90

98

8

10

18

Laß aber du, o Baterland, dich mahnen: Bergiß sie nicht, die Kinder in der Ferne; Sie werden segeln unter deinen Fahnen, Drum sorge du, daß man sie achten lerne, Und zieh'n sie auch von Pol zu Pol die Bahnen, Sei du mit ihnen, wie die treuen Sterne, Und halte jedes, voll erhab'nen Trußes, Je ferner dir, je würd'ger deines Schußes!

## An des Kaisers von Oesterreich Majestät.

(Bei Gelegenheit des Attentats.)

War auch der Mörder, welcher, tief verblendet, Den meuchlerischen Stahl auf Dich gezückt, Ein Bote, den die Hölle selbst gesendet, Nachdem sie ihn im Innersten berückt, So hat es doch der Himmel so gewendet, Daß jetzt ihn die Apostelkrone schmückt, Denn Kunde hat der Herr durch ihn gegeben: Geseit ist, weil geweiht, des Kaisers Leben!

Nun darsst Du doppelt auf Dich selbst vertrauen, Und doppelt hoffen darf auf Dich die Welt, Der Dichter aber blickt mit heil'gem Grauen In Deine Zukunst, die sich ihm erhellt, Du wirst, er glaubt's, den Thron auf's Neue bauen, Den Karl der Große einst so hoch gestellt, Denn soll's noch einmal auf der Erde tagen, So muß das Herz Europas wieder schlagen!

So schmiede denn mit einer eh'rnen Klammer Das eig'ne fest an's alte Deutsche Reich; Dann endest Du den allgemeinen Jammer Und den des edlen Deutschen Volks zugleich: Wo drängt sich auch durch eine Herzenskammer Das Blut und läßt die and're leer und bleich? Durch alle beide muß es wechselnd fluten, Dann weckt es die verborg'nen Lebensgluten!

Und liegt das alte Reich auch tief darnieder, Ein Wink von Dir, und es erhebt sich schon, Es starb ja nicht an seiner eig'nen Hyder, Es ward zermalmt durch einen Göttersohn, In Cäsar kehrte Alexander wieder Und alle Beide in Napoleon, Und sehen wir den Erdball selber schwanken, So darf auch ohne Schmach die Siche wanken!

23

50

85

€0

45

Er glich dem düstern Helden jener Sage, Der seine Feinde nicht bloß überwand, Nein, der sich auch zu seiner eig'nen Klage Nach jedem Siege doppelt stärker sand, So daß er an dem Abend seiner Tage Die Kraft der Welt in sich zusammen band, Und, da ihm doch beschieden war, zu enden, Den Tod erlitt von aller Götter Händen!

Drum ist, was ihm erlag, nur halb erlegen, Es sank betäubt, doch war es nicht erschlafft, Der Scheintod selbst, er ward vielleicht zum Segen, Sogar ein Traum entzündet oft die Kraft, Auch seh'n wir manchen Zwerg sich wieder regen, Der keck und trozig sich empor gerafft: Was schläft denn noch der erste aller Recken? Berühr' ihn, Herr, ein Habsburg kann ihn wecken!

10

## Sonette.

#### An eine Römerin.

Ich hab' als Kind gespielt im fernen Norden, Dann bin ich weit und breit herum gekommen Und habe schon das dritte Weer durchschwommen, Nun ruh' ich aus an seinen Blüten=Borden.

Dir ist ein schlichtes Mädchen=Loos geworden, Wie eine Blume bist du still erglommen, Dann hat, wie die der Strauß, dich aufgenommen Als frischen Schmuck der fromme Jungfrau'n=Orden.

Nun geh'n wir Beide Hand in Hand zusammen, Wie Gärtnerin und Schiffer traulich wallen, Im fühlen Schatten dicht verschlung'ner Neste;

Ich spreche dir von Sturm und Meeresssammen Und schmücke dich mit Perlen und Korallen, Du pflückst mir still der Gold=Drangen beste.

### Im römischen Carneval.

Einst bin ich unter'm Maienbaum gelegen, Und, wie ich lag, hat sich ein Wind erhoben! Wie sind die Blüten da um mich gestoben! Wie unermeßlich schien des Frühlings Segen!

Jett, däucht mir, seh' ich einen gleichen Regen, Doch von Gestalten, Licht und Gut gewoben! Als hätten sich die gold'nen Sterne droben Geschüttelt, welche alles Höchste pflegen. Vom stillen Reizenden zum Blendend=Schönen, Es fehlt kein Glied der holden Formenkette, Und meinen Augen scheint sie nicht zu enden.

10

10

Drum reicht den Kranz, die Königin zu krönen, Nicht mir; denn eh' ich sie gesunden hätte, Wär' er gewiß verwelkt in meinen Händen!

#### Eine Mondnacht in Rom.

Bei'm Dämmerlicht des Mondes schau' ich gerne Der grauen Weltstadt bröckelnde Ruinen, Die uns als Maaß für ihre Größe dienen, Woran der Mensch sich selber messen lerne;

Denn dieses Licht, das einem trüben Sterne Entfließt, hat ihre Schlachten nie beschienen, Nur die Gefall'nen mit den eh'rnen Wienen, Umstanden von des Heeres bestem Kerne.

Jett trägt sie selbst, wie die, den Todesstempel, Drum ziemt sich's, daß dasselbe Licht ihr leuchte, Dann träumt vielleicht ein Dichter, daß die Sonnen

Erlöschen, wie Palläste hier und Tempel Zusammenstürzen, und der oft verscheuchte Vernichtungsengel jetzt den Sieg gewonnen!

## Die Lerche.

Ich kam in Ungarn durch ein Thal gefahren, Von leichten Rossen schnell dahin getragen, Und hörte über mir die Lerche schlagen, Die durch den Aether zog, den bläulich=klaren.

10

5

10

Bald aber mußte ich erstaunt gewahren, Daß sie zu mir hinab schoß in den Wagen, Doch schien mir dies Vertrau'n zugleich ein Zagen Vor einem andern Feind zu offenbaren.

Ich schaute auf und sah den Habicht hangen, Der nicht gewohnt ist, Schwache zu verschonen, Sie hatte Schutz gesucht auf meinen Knieen;

Ich aber dachte: daß das klein're Bangen Der Mensch dir einflößt, soll sich dir belohnen, Und ließ sie ungefangen wieder ziehen!

#### Der Wein.

Du blinkft so hell und glänzend aus dem Becher, Als wäre jeder Stral in dir zerronnen, Woraus du einst die Feuerkraft gewonnen, Die glühend jetzt entgegen schäumt dem Zecher.

Ich aber säume, reizender Versprecher Des Süßesten, und zähle all' die Sonnen, Die dich mit ihrem Netz von Licht umsponnen, Bevor die Traube reif erschien dem Brecher.

Ich sehe ihn, von Nächten und von Tagen Den reichen Zug, die, längst hinab gesunken, Dir scheidend all ihr Köstlichstes gegeben.

Da mögt' ich fast im Geist vor dir verzagen, Kaum an den Lippen, bist du ausgetrunken: Wie zahle ich den Preis für so viel Leben?

#### Bollendung.

Von einer Wunderblume laßt mich träumen! Der Tag verschwendet seine reichsten Stralen, In aller Farben Glut sie auszumalen; Die Nacht versucht, mit Perlen sie zu säumen.

Bald wird das Leben in ihr überschäumen, Und brennend, die Gestirne zu bezahlen, Verströmt sie aus der Kelche Opferschaalen Den flammenheißen Duft nach allen Käumen.

Doch, daß einmal das Schönste sich vollende, Verschließt der Himmel seine durst'gen Lippen Vor ihrem Opfer, und es senkt sich wieder.

Wie sie den Duft in jede Ferne sende, Nicht Mond, noch Sonne, nicht ein Stern darf nippen, Er wird zu Thau und sinkt auf sie hernieder.

## Rechtfertigung.

Jüngst ward das Gold, das edle, hart gescholten, Die andern Erden schmähten es, und riefen: Wir sind's, in denen Baum und Blume schliefen, Die jegliches Geschöpf erquicken sollten;

Wenn dich auch alle Sonnen küssen wollten, Die jemals um das ew'ge Centrum liesen, Sie weckten Nichts in deines Schooßes Tiesen, Drum hast du uns auch stets für Nichts gegolten!

Nun sprach das Gold: ich bin das längst gewesen, Was ihr jetzt seid, und wenn euch so viel Leuze, Wie mir, entkeimten, werdet ihr mir gleichen;

10

10

8

Von mir sind keine Früchte mehr zu lesen, Weil ich schon frei im eig'nen Dasein glänze, Drum blüht und duftet fort, mich zu erreichen!

#### Die Freiheit der Sünde.

- D glaube nicht, daß du durch deine Sünde Die Welt verwirrst! Wie du auch freveln mögest, Und ob du Gott dein Ich auch ganz entzögest, Du hinderst nicht, daß sie zum Kreis sich ründe!
- Ja, ob du, in des innern Abgrunds Schlünde Hinunter taumelnd, völlig dich betrögest Und dich hinauf zur Götter=Freiheit lögest, Doch trifft dich das Gericht, das ich verkünde!
- Wir leben nur im Ewigen und Wahren, Und ihm entfliehen wollen, würde heißen, In uns'rer Brust den Odem anzuhalten;
- Wir können's, doch es wird sich offenbaren, Daß wir das eig'ne Lebensband zerreißen Und Nichts dadurch im Nether umgestalten.

## Schönheitsprobe.

Wie läßt die echte Schönheit sich erproben? Wohl einzig an dem selbstbewußten Frieden, Der sie umfließt, weil sie sich wie geschieden Von allen Kämpfen fühlt, die sie umtoben.

Ihr steht er, wie ein Sternenkranz von oben, Den, da sie ganz den innern Zwist gemieden, Der alles llebrige verwirrt hienieden, Die ew'ge Mutter selbst für sie gewoben. Doch wehe ihren Afterschwestern allen, Die ihr nicht gleichen und sich selber krönen, Weil Faun und Satyr ihnen Beifall zollen!

Ю

5

10

Sie können nur, wenn sie sich nicht gefallen, Wit ihrem halben Dasein uns versöhnen, Rur, wenn sie zeigen, daß sie weiter wollen.

#### An Chriftine Engehausen.

- Du tränkst des Dichters dämmernde Gestalten, Die ängstlich zwischen Sein und Nichtsein schweben, Mit deinem Blut, und giebst den Schatten Leben, In denen ungebor'ne Seelen walten.
- Ich aber mögte nicht zu früh' erkalten, Der Zeit die Form zu dem Gehalt zu geben Und über sich hinaus sie zu erheben Durch neuer Schönheit schüchternes Entfalten.
- Doch dieses Deutschland wird uns schwer erwarmen, Und eh' wir's denken, steh'n wir ab, verdrossen, Drum laß uns Eins das Andere belohnen.
- Wo treu und fest sich Mann und Weib umarmen, Da ist ein Kreis, da ist der Kreis geschlossen, In dem die höchsten Menschenfreuden wohnen.

## Doppelter Krieg.

Wie sollten sich des Schönen Priester hassen, Wie sollten sie unedel sich bekriegen! Ein Jeder wird dem Andern gern erliegen, Das heißt, sich gern von ihm bewirthen lassen!

10

5

10

٠,

Doch freilich werden sie das Schwert erfassen, Den Pfuscher, der den Thron der Kunst bestiegen Und ihn schon dadurch schändet, zu besiegen, Weil dem vor Jorn die Götter selbst erblassen.

Was ist es dort? Ein anmuthsvolles Ringen, Ob Einer leisten solle, ob genießen, Ob füllen oder leeren bloß die Schaale.

Hier gilt's, den Pöbelfürsten zu bezwingen, Den schnöde Wächter in den Tempel ließen, Damit er allen Musen Bärte male.

#### An den Künftler.

Ob du auch bilden magst, was unvergänglich Durch alle Zeiten wandeln soll und glänzen, Doch wird dich die, in der du lebst, nicht kränzen, Sie wird dir trozen, stumpf und unempfänglich.

Die Menschheit, schon an sich so unzulänglich, Kann sich in ihren enggesteckten Gränzen Nicht einmal aus dem Zauberquell ergänzen, Der aus ihr selbst hervor bricht, überschwänglich.

Beklage es, doch einzig ihrethalben, Die mit dem Nicht = Genießen dies Verkennen Zu theuer büßt, und nimmer deinetwegen;

Denn, wollte sie dich gleich zum König salben, So würden dich die Zweisel nicht mehr brennen, Durch die du zahlst für aller Götter Segen!

## Gin zweites.

Und ob mich diese Zweifel brennen müssen? So rufst du aus und mögtest es verneinen, Auch mag der Frost dir unerträglich scheinen, Der oft dich schüttelt bei der Muse Küssen.

5

10

8

10

Doch sprich: wenn beinen schöpfrischen Ergüssen, In denen alle Wonnen sich vereinen, Die Schmerzen fehlten, stünden nicht mit Weinen Die Brüder fern so einzigen Genüssen?

Drum nimm sie hin, die Ungerechtigkeiten Der Welt, die dir die Lust des Daseins trüben Und bittern Zwiespalt in dir selbst erwecken.

Sie sind bestimmt, von Anbeginn der Zeiten, Die höhere Gerechtigkeit zu üben Und einen Zwiespalt größ'rer Art zu decken.

#### Unfere Zeit.

Es ist die Zeit des stummen Weltgerichts; In Wassersluten nicht und nicht in Flammen: Die Form der Welt bricht in sich selbst zusammen, Und dämmernd tritt die neue aus dem Nichts.

Der Dichter zeigt im Spiegel des Gedichts, Wie Tag und Nacht im Morgenroth verschwammen, Doch wird er nicht beschwören, nicht verdammen, Der keusche Priester am Altar des Lichts.

Er soll mit reiner Hand des Lebens pflegen, Und, wie er für des Frühlings erste Blüte Ein Auge hat, und sie mit Liebe bricht:

So darf er auch des Herbstes letzten Segen Nicht überseh'n, und die zu spät erglühte Nicht kalt verschmähen, wenn den Kranz er slicht.

10

#### Die menschliche Gefellschaft.

Wenn du verkörpert wärft zu Einem Leibe, Mit allen deinen Satzungen und Rechten, Die das Lebendig=Freie schaamlos knechten, Damit dem Todten diese Welt verbleibe;

Die gottverslucht in höllischem Getreibe, Die Sünden selbst erzeugen, die sie ächten, Und auf das Rad den Reformator slechten, Daß er die alten Ketten nicht zerreibe:

Da dürfte dir das schlimmste deiner Glieder, Keck, wie es wollte, in die Augen schauen, Du müßtest ganz gewiß vor ihm erröthen!

Der Räuber braucht die Faust nur hin und wieder, Der Mörder treibt sein Werk nicht ohne Grauen, Du hast das Amt, zu rauben und zu tödten.

## Mein Päan.

Ich mögte auch einmal von Freiheit singen, Doch, ist der Drang auch groß, den ich verspüre, Wer sagt mir, wie viel Odem ihm gebühre? Wir däucht, zuvor muß ich den Flamberg schwingen.

Der Tag erst, wo um nich die Schwerter klingen, Wo ich, so wie ich jetzt die Saiten rühre, Mit eig'ner Faust mein gutes Eisen führe, Der Tag erst wird die rechte Antwort bringen.

Auch dann noch fecht' ich still und stumm, gleich Allen, Die schweigend ihren Haß und Grimm getragen, Doch endlich wird mein Blut die Erde färben. Dann soll der Freiheit mein Päan erschallen, Denn so viel Worte, glaub' ich, darf ich wagen, Als Odem zwischen Fallen bleibt und Sterben.

#### An eine edle Liebende.

- Du meinst in deiner Seele Dämmerweben, Dir sei das Tiefste so gelös't in Liebe, Daß dir nichts Eig'nes zu bewahren bliebe, Drum willst du ganz und gar dich ihm ergeben.
- O, thu es nicht! Es giebt ein Widerstreben, So rein von jedem selbstisch=rohen Triebe, Daß sich das Höchste still zu Nichts zerriebe, Erschlösse dieß ihm nicht ein ew'ges Leben.

5

10

- Und könntest du, im Edelsten erglommen, Auch deines Wesens Form vor ihm vernichten — Die Elemente bleiben, die sie waren!
- So wird dein Opfer niemals ganz vollkommen, Du kannst nicht völlig auf dich selbst verzichten, Drum sorge du, dich ganz zu offenbaren!

#### Welt und Ich.

Im großen ungeheuren Oceane Willst du, der Tropse, dich in dich verschließen? So wirst du nie zur Perl' zusammen schießen, Wie dich auch Fluten schütteln und Orcane!

Nein! öffne deine innersten Organe Und mische dich im Leiden und Genießen Mit allen Strömen, die vorüber fließen; Dann dienst du dir und dienst dem höchsten Plane.

8

10

Und fürchte nicht, so in die Welt versunken, Dich selbst und dein Ur=Eig'nes zu verlieren: Der Weg zu dir führt eben durch das Ganze!

Erst, wenn du kühn von jedem Wein getrunken, Wirst du die Kraft im tiefsten Innern spüren, Die jedem Sturm zu steh'n vermag im Tanze!

#### An die Kunft.

Dir, heil'ge Kunst, dir hab' ich mich ergeben! Nicht drängt' ich mich, du riefst mich zum Altare, Ich rang mit dir, ob ich mich frei bewahre, Du siegtest, nimm mich denn auf Tod und Leben!

Nun wollen Träume meinen Blick umweben, Ich aber schau' hinab auf ernste Jahre, Doch, wie sich auch zum Kampf der Pöbel schaare, Am Ende siegt ein gottgebor'nes Streben.

Viel trage ich, doch schlägt mir die Entehrung Der Welt=Jdee, auf deren Leib ich hoffe, Durch Puppen=Larven leicht die Todeswunde.

Was thut's? Die echte Zeugung ist Entleerung Des Einzelwesens von dem Weltenstoffe Und geht mit ihrem Vater nicht zu Grunde.

## Die Schönheit.

Das Loos der Götter ist auch dir gefallen; Denn du bist schön, du brauchst dich nur zu zeigen, So wird sogar von Lippen, welche schweigen, Wenn Jeder jauchzt, dir Lob und Preis erschallen. Denn, die als unerreichbar vorschwebt Allen, Die Harmonie, ist deinem Wesen eigen, Wie sollte dich, wo du erscheinst, ein Reigen Von trunkenen Verehrern nicht umwallen!

5

10

5

10

- Zwar werden wir's nur schmerzlicher empfinden, Wie viel uns mangelt, wenn wir auf dich schauen, Allein du bist uns doch verwandt geblieben;
- Drum dienst du, uns dem Höchsten zu verbinden, Wir stehen ihm nicht länger fern mit Grauen, Es tritt uns nah' in dir, wir können's lieben!

## Die Verschmähte.

- Du liebst mich nicht! Wie sollt' ich länger leben! Die Hoffnung, endlich in dein Herz zu dringen, Erhielt mich, doch es wird mir nie gelingen! Ich jühl's, und dieses muß den Tod mir geben.
- Er naht mir schon, ich seh' ihn ohne Beben, Er wird zurück mich zu der Mutter bringen; Doch kann ich nicht den letzten Schmerz bezwingen, Und mit mir selbst erst wird er ganz verschweben!
- D, wär' ich, statt mit buntem Staub umkleidet, Als stummes Traumbild vor dich hingetreten, Du hättest heiß das Dämmernde umschlossen!
- Ich ward dir dadurch, daß ich war, verleidet, Du hättest sonst mich selbst von Gott erbeten, Und ich in deinem Wunsch mein Glück genossen!

## Die beiden Zecher.

Bei'm Weine sah ich einst zwei Zecher sitzen; Der Eine rief: kein Tropfen wird vergossen, Bevor sich das Geheimniß mir erschlossen, Woher es kommt, dies Perlen und dies Blizen!

Der And're sprach: er wird mein Blut erhitzen, Und daraus ist mir nie noch Heil entsprossen, Wie wär' mir's, wenn ich nach dem Rausch verdrossen Wich fände auf den schroffsten Felsenspitzen!

So saßen sie und grübelten auf's Beste, Indeß umsonst die Goldpocale lachten, Zu ihres gütigen Bewirthers Dualen;

Inzwischen kam ein Haufen frischer Gäste, Da sah'n sie sich vertrieben, eh' sie's dachten, Und müssen nun mit ew'gem Durst bezahlen!

#### Der Mensch und die Geschichte.

Die Weltgeschichte sucht aus spröden Stoffen Ein reines Bild der Menschheit zu gestalten, Vor dem, die jetzt sich schrankenlos entfalten, Die Individuen vergeh'n, die schroffen.

Die endliche Vollendung ist zu hoffen, Denn diese Künstlerin wird nie erkalten, Auch sehen wir, wenn sich die Nebel spalten, Schon manchen Zug des Bildes tief getroffen.

Doch wir, wie Kinder in der Werkstatt harrend, Wir haschen nach den abgesprung'nen Stücken, Die, wie sie schweigend meißelt, nieder fallen;

Dann rusen wir, in Andacht dumpf erstarrend, Mit krummen Nacken und gebeugten Rücken: Hier sind die Götter! Laßt den Weihrauch wallen!

10

8

10

8

#### Mann und Weib.

Dem Weibe ist ein schönes Loos beschieden, Was sie auch hat, sie hat es ganz und immer, Sie freut sich an des fernsten Sternes Schimmer, Allein sie schließt sich ab in klarem Frieden.

Der Mann wird nie so sehr vom Glück gemieden, Als er es meidet, denn er faßt es nimmer, Gleichgültig, wird es besser, wird es schlimmer, Er hört nicht auf, das Dasein umzuschmieden.

5

10

10

Ihr ist es, wie ein zugeworf'ner Faben, Sie hält sich d'ran, und schaudert vor den Wogen, Die unten dräu'n, und trinkt des Himmels Lüste.

Er widersteht nicht, sich im Meer zu baden, Und forscht, vom hellen Leben abgezogen, Ob Gott sich nicht verbirgt im Schooß der Grüfte.

## An ein schönes Kind.

Du blickst, um beiner Mutter Hals dich schmiegend, Mich hold und lächelnd an, ein sel'ger Stummer; Die Wonne schließt den Mund, ihn lös't der Kummer, Du brauchst die Sprache nicht, in Lust dich wiegend.

- Doch jett, der Kraft des Lenzes still erliegend, Durch Bienen eingesurrt und and're Summer, Von Duft betäubt, fällst du in tiefen Schlummer, Ein Rosenblatt, in einen Brunnen fliegend.
  - D! würdest du der Maler und der Dichter Gewaltigster, du wirst durch all dein Ringen Das Höchste nie, wie jetzt im Spiel, verrathen, vebbel, Werte VI.

10

8

Nie so das Schöne durch der Farbe Lichter, Nie so das Reine durch dein frömmstes Singen, Nie so das Menschlich=Göttliche durch Thaten!

#### Das Heiligfte.

Wenn Zwei sich in einander still versenken, Nicht durch ein schnödes Feuer aufgewiegelt, Nein, keusch in Liebe, die die Unschuld spiegelt, Und schaamhaft zitternd, während sie sich tränken:

Dann muffen beide Welten sich verschränken, Dann wird die Tiefe der Natur entriegelt, Und aus dem Schöpfungsborn, im Ich entsiegelt, Springt eine Welle, die die Sterne lenken.

Was in dem Geist des Mannes, ungestaltet, Und in der Brust des Weibes, kaum empfunden, Als Schönstes dämmerte, das muß sich mischen;

Gott aber thut, die eben sich entfaltet, Die lichten Bilder seiner jüngsten Stunden Hinzu, die unverkörperten und frischen.

## Myfterium.

D, könnte ich den Faden doch gewinnen, Der, mich mit Gott und der Natur verknüpsend, Und, abgewickelt, das Geheimste lüpfend, Verborgen sitt im Geist und in den Sinnen!

Wie wollte ich ihn muthig rückwärts spinnen, Bis er mir, endlich von der Spindel hüpsend, Und in den Mittelpunct hinüber schlüpfend, Gezeigt, wie All und Ich in Eins zerrinnen.

Nur fürchte ich, daß, wie ich selbst Gedanken, Die gleich Kometen blitzten, schon erstickte, Eh' ich verging in ihrem glüh'nden Lichte,

10

5

10

So auch das AU ein Ich, das, seiner Schranken Bergessen, an das Welten=Räthsel tickte, Aus Nothwehr, eh' es tiefer dringt, vernichte.

#### An den Aether.

Allewiger und unbegränzter Aether! Durch's Engste, wie durch's Weiteste Ergoßner! Von keinem Ring des Daseins Ausgeschloßner! Von jedem Hauch des Lebens still Durchwehter!

Des Unerforschten einziger Vertreter!
Sein erster und sein würdigster Entsproßner!
Von ihm allein in tiefster Ruh' Umfloßner!
Dir gegenüber werd' auch ich ein Beter!

Mein schweisend Auge, das dich gern umspannte, Schließt sich vor dir in Ehrfurcht, eh' es scheitert, Denn Nichts ermist der Blick, als seine Schranken.

So auch mein Geist vor Gott, denn er erkannte, Daß er, umfaßt, sich nie so sehr erweitert, Den Allumfasser wieder zu umranken.

## Die Sprache.

Als höchstes Wunder, das der Geist vollbrachte, Preis' ich die Sprache, die er, sonst verloren In tiefste Einsamkeit, aus sich geboren, Weil sie allein die andern möglich machte.

Б

10

10

Ja, wenn ich sie in Grund und Zweck betrachte, So hat nur sie den schweren Fluch beschworen, Dem er, zum dumpfen Einzelsein erkoren, Erlegen wäre, eh' er noch erwachte.

Denn ist das unerforschte Eins und Alles In nie begriff'nem Selbstzersplitt'rungs=Drange Zu einer Welt von Puncten gleich zerstoben:

So wird durch sie, die jedes Wesen=Balles Geheimstes Sein erscheinen läßt im Klange, Die Trennung völlig wieder aufgehoben!

#### Apollo von Belvedere.

Wer schön, wie du, ist, soll dich einst zerschlagen! So sprach der Meister, als er dich vollendet Und vor dir stand, von deinem Glanz geblendet: Er hatte Nichts bei diesem Wort zu wagen.

Denn, wen auch noch seit beines Ursprungs Tagen Die neidische Natur hieher gesendet, Hein Jüngling stand noch vor dir, als mit Zagen.

Ja, könnte selbst in Zukunft Einer kommen, Dir gleich und bennoch fähig, dich zu hassen, Er würde nimmer büßen sein Gelüste:

Er hätte kaum die Axt zur Hand genommen, So müßt' er sie schon wieder fallen lassen, Weil er schon dadurch häßlich werden müßte.

An meinen Freund Gurlitt.

Ich dachte bein, als ich die Herrlichkeiten Der Steiermark vom Berg herab erblickte Und im Empfindungswirbel fast erstickte, Weil mir die Kraft gebrach, ihn abzuleiten.

Б

10

10

- Denn wer, wie du, in nebelhafte Weiten Den Künstlerblick so oft schon siegreich schickte Und sicher war, daß keine ihn verstrickte, Bermag auch dort mit der Natur zu streiten.
- Zwar werde ich dir nie die Hand mißgönnen, Doch könnt' ich dir das Auge fast beneiden, Vor dem des Chaos Formen nicht bestehen.
  - Ich mögte Bilder schau'n, nicht machen können, Und bloß, um Nichts vom Häßlichen zu leiden, Denn niemals hat's der Maler noch gesehen.

#### Juno Ludovifi.

- Du lässest uns die Blüte alles Schönen Und seines Werdens holdes Wunder sehen; Die Stirn' ist streng, man sieht's in ihr entstehen, Wo es noch ringen muß mit herben Tönen.
- Die Wange will sich schon mit Anmuth krönen, Doch darf sie noch im Lächeln nicht zergehen, Der Mund jedoch zerschmilzt in süßen Wehen, Daß Ernst und Milde sich im Reiz versöhnen.
  - Erst keusches Leben, wurzelhaft gebunden, Dann scheuer Vortraum von sich selbst, der leise Hinüber führt zur wirklichen Entfaltung;
    - Und nun ist auch der Werdekampf verwunden, Man sieht nicht Anfang mehr, noch Schluß im Kreise, Und dieses ist der Gipfel der Gestaltung.

-10

#### Ein Bild.

Im Morgenwinde sah ich Blumen wanken Und sah, wie sie den Thau der gold'nen Frühe, Daß jede voller duste, tieser glühe, Mit heißem Mund begierig in sich tranken.

Gefättigt sah ich bald die meisten schwanken, Als glaubten sie, daß keine nun verblühe, Die Rosen tranken fort mit süßer Mühe, Bis ihre Kelche fast zur Erde sanken.

Die andern wiegten sich in Lustgefühlen, Sie wollten eben lauten Spott erheben, Da schoß die Sonne ihre Flammen=Pfeile.

Die Rosen löschten sie im Thau, dem kühlen, Doch jenen drangen sie in Mark und Leben, Man sah sie hingewelkt nach kurzer Weile.

## Epigramme und Verwandtes.

Bilder, wie sie im Fluge sich haschen lassen, Gedanken, Welche sich runden in sich, mancher geschichtliche Strich, Auch zuweilen ein Hauch, der, leise schwellend, den Busen Hebt und wieder verläßt, eh' er ein Lied noch beseelt, Und dazwischen, doch selten, die Köpfe von Schelmen und Wichten, swie man, genagelt an's Thor, Eulen und Dohlen erblickt, Alles aber im Vers, wie Schiller und Goethe ihn bauten, Schmäh'n ihn auch Platen und Voß, weil er der deutschesse ist!

# Bilder.

Auf den Dom zu Sanct Stephan in Wien. Altehrwürd'ges Symbol der wahren Einheit und Eintracht, Welch ein gewaltiges Bild stellst du mir hin vor den Geist! Mehr erhebt es mich fast, dich werden zu seh'n in Gedanken, Als mich, gesättigten Blicks, deiner Vollendung zu freu'n. 5 Welch ein harmonisches Leben! Welch fröhlicher Austausch der Kräfte!

Und von Geschlecht zu Geschlecht schlingt sich das heilige Band. Kaum entfaltet der Meister, des Genius irdischer Herold, Fromm und begeistert den Plan, als sich auch Alles ihm beugt: Nicht das Handwerk bloß, das nur durch's Dienen sich abelt, Auch die stolzere Kunst horcht nur auf seinen Befehl. 10 Einer greift zur Kelle, der And're zum Meißel, und freudig Fängt nun Jeglicher an, was er nicht endigen soll. Wer als kräftiger Jüngling die luft'gen Gerüste erklommen, Steigt erst herunter als Greis, doch es ersetzt ihn sein Sohn, 25 Diesen wieder sein Enkel, und als nun endlich der Letzte Für die Spiße des Thurms windet den schimmernden Kranz, Siehe, da kann er die Blumen auf dessen Grabe schon pflücken, Welcher den Grundstein einst, gläubig vertrauend, gelegt! Aber nun stehst du auch da, ein Fels, von menschlichen Händen, Und verkündest der Welt, wie man das Dauernde schafft!

## Todtenopfer.

Ueber den Kirchhof ging ich und pflückte von jedem der Gräber Eine Blume mir ab, bis sie mir schwollen zum Strauß. Aber, was soll er mir doch — so rief ich, plößlich erschaudernd — Borgt das Leben sich denn Zierde und Zeichen vom Tod? Doch, da traf ich ein Grab, verwildert liegend und einsam, Welchem jeglicher Kranz sehlte, der welke sogar. Nimm sie, sprach ich und streute die Blumen, die schlummernden Rachbarn Senden das Opser durch mich, da es die Liebe versäumt!

#### Büftenbild.

Ueber der Wüste schwebt ein Geier und späht nach der Beute, Unten im Sande zieht keuchend ein Wand'rer daher. Jener mögte verhungern, und nirgends erblickt er ein Leben, Dieser verschmachtet vor Durst, aber ihm rieselt kein Duell. Da gewahren sich Beide, und brennen, zusammen zu treffen, Hat doch der Eine sein Fleisch, hat doch der And're sein Blut!

#### Schwalbe und Fliege.

An dem heitersten Morgen entstürzte die fröhlichste Schwalbe Plötlich dem Himmel und sank todt zu den Füßen mir hin. Mittags, der längst Erstarrten den Schnabel öffnend, erspäht' ich Eine Fliege im Schlund, welche sie halb nur verschluckt. Diese zappelte noch, ich zog sie hervor, und, die Flügel Trocknend im Sonnenstral, schwirrte sie bald mir davon.

## Geschloffener Kreis.

Nicht vermogte die Traube den Wein noch länger zu halten, Als man sie kelterte, war sie dem Zerspringen schon nah'; Auch nicht konnte das Faß, das starke, den feurigen fesseln, Wenn man nicht schnell ihn gezapst, hätt' er sich selber befreit; Noch viel weniger hält ihn der Dichter, der ihn getrunken, Zetz zurück, als Gedicht sliegt er schon wieder davon; Mög' es den Hörer berauschen, und mög' er nicht eher ernüchtern, Bis er Reben gepflanzt, daß sich vollende der Kreis!

## Ein Weizenfeld.

Weil es die Aehre verschmäht, sich mit der Farbe zu zieren, Hat die Natur ihr den Mohn dicht an die Seite gestellt; Jener hat sie die Araft vertraut, den Menschen zu nähren, Diesem verlieh sie den Reiz, welcher sein Auge erfreut. Der dieser: wo trägst du den erquicklichen Schmuck? Wenn die Eine uns sehlte, so könnten wir freilich nicht leben, Aber wir mögten es nicht, wäre der And're nicht da!

Bei der Bestattung des Herzogs von Augustenburg. Volk, was tummelst du dich? "Der Herzog wird ja begraben! Hörst du die Glocken denn nicht? Laut genug hallen sie doch!" D, du glückliche Menge, dir kann es nimmermehr fehlen, Alles wird dir zum Fest, ganz, wie die Hochzeit, der Tod. s Männer und Weiber, der Greis mit silberhaarigem Scheitel Und das quellende Kind dort auf dem Arme der Magd, Alle strömen herbei, sie wollen die stolzen Carossen Sehen, die Pferde im Put und die Lakaien im Staat. Würde er selbst hier, der Tod, bestattet, und läge die Hippe Statt des Schwerts, auf dem Sarg, welche uns Alle bedroht, Bunter wäre es nicht und lustiger kaum, das Gefolge, Traun, sie blicken darein, wie es Unsterblichen ziemt. Jener Greis, er zählt sein Alter von Hundert herunter, Und da bleiben ihm noch zwanzig der Jahre, und mehr, 16 Dieses Kind, es läßt gar von der Magd sich versprechen, Daß man ihm morgen zur Lust Kaiser und König begräbt. Ich nur sehe den Todten mit seinem geschlossenen Auge, Ich nur das lehmerne Bild, welches der Deckel verbirgt. Doch schon sehe auch ich ihn nicht mehr, dort lächelt ein Mädchen, Und es kommt mir so vor, daß sie mich kennt und mir winkt. 20

#### Der Greis.

Vin ich wieder genesen und glaubte, sicher zu sterben? Dank dir, gütiger Tod, daß du ein Umseh'n mir noch Wolltest vergönnen, ein letztes! Zu lange werd' ich nicht zögern! Einen einzigen Blick! Erde, wie bist du so schön! Jene Thräne ist längst getrocknet, die mir zuweilen Deinen Zauber verhüllt, morgendlich glühst du mich an! Drüben spielt mein Enkel! Den heiligen Funken des Lebens Trat ich ab an das Kind! Fort nun! Er bleibt ja zurück!

Rach dem erften Abend bei Franconi in Paris.

Jammer, du rührst mich nicht mehr! Denn daßes dem feurigen Protens
In des Odysseus Arm, der ihn nicht einmal besragt,

Der ihn nur stumm erdrückt und an der Berwandlung verhindert,
Daß es ihm übel behagt, dieses versteht sich von selbst.

Aber, wenn er sich löst und sich die göttliche Freiheit
Bieder erobert, und wär's auch nur für Einen Odoment:
Ja, da rührt er mich tief, da fühl' ich mich doppelt und dreisach
Selber gebunden, da wird eilig das Auge mir feucht.

Beigt mir ein Bettler die Wunden, so reich' ich ihm freilich den
Psenning,

Doch ich wusch sie noch nie mild mit der Thräne ihm aus, 20 Aber ich weine dem Lear, und auch nicht, weil es dem König Dlißlich ergeht in dem Stück, nein, weil ein Mensch es gemacht. Ja, ich will es bekennen, daß selbst die Reiter-Gesellschaft Mir heut' Abend den Thau süßer Bewundrung entlockt. Ist es dem Bogel nicht nah', dies zierliche Mädchen? Der Jüngling, 25 Bengt er dem dumpfen Geseh irdischer Schwere sich noch? Und auf den Schultern des Bruders, das Knäbchen, die Stellungen wechselnd,

Scheint's nicht lebendiger Thon, welcher nach Laune sich formt? Gauteln nicht Alle vorüber, wie glänzende Schatten, und zeigen, Daß der Leib, wie der Geist, srei ist, sobald er nur will? Da, und würde auch Jedes ein Opser des tühnsten Versuches, Den die Begeisterung wagt: stürzt denn nicht Pinche noch schön, Wenn sie's im Taumel vergißt, daß sie den trüg'rischen Fittig Wieder zerschüttelt zu Sand, den sie zu muthig bewegt?

#### Der Phönix.

Bist du selber, o Mensch, der Phönix, von welchem du träumtest, Daß ihn die Flamme verjüngt? Innig beklag' ich dich dann, Daß man aus seuchtem Holz den Scheiterhausen dir thürmte Und in regnigter Nacht gar in den Brand ihn gesteckt.

5 Ansangs zwar schürt Amor das Feuer, er hat es entzündet, Lustig prasselt es auf, doch er versäumt es zu bald, Nun erlischt es, du liegst auf todten Kohlen, die Winde Sausen, der Regen tropst, und du erstarrst und erfrierst.

## Natur und Mensch.

Oft schon kam es mir vor, Natur, als hätt'st du zu zeitig In dein Werk dich verliebt und die Vollendung versäumt. Weil der Mensch dir gesiel, so bliebst du stehen bei'm Menschen, Und erwecktest in ihm nicht noch den schlummernden Gott. 5 Aber nun träumt er von dem, und weil er erwachend sich wieder Findet, wie eben vorher, fällt er zurück in das Thier.

## Italiens erfter Gruß.

Heliogabalus ließ die Gäste ersticken mit Beilchen: Schönes Italien, drohst du mir ein ähnliches Loos? Deiner Fülle erlieg' ich! Sie ist für Götter und Käfer! Göttern bin ich nicht gleich, Käfern noch minder verwandt!

#### Rom.

Rom, schon bist du Ruine und wirst noch weniger werden, Aber dein Himmel verbürgt dennoch die ewige Stadt. Wo die Myrthe gedeiht, und wo der Lorbeer nicht mangelt, Siedeln zu Liebe und Krieg immer auch Menschen sich an.

#### Coloffenm und Rotunda.

Weil euch dieses allein vor der Zerstörung geschützt, Denn der stumpse Zelot ergriff die Axt des Barbaren, Als sie ihm endlich entsank, aber der weisere Papst Schirmte euch durch den Altar und durch die Heiligenbilder Still vor der letzten Gesahr, welche euch drohte bis heut'. Dennoch kommt es mir vor, als hätt' man erschlag'nen Titancu Nach dem Tode das Kreuz noch auf die Stirne gebrannt.

#### Anf dem Capitol.

Cäsar entblößte sein Haupt und hatte sich selbst nicht zu grüßen; Kann ich weniger thun, jetzt, da sein Schatten hier weilt?

#### Via Appia.

An den Straßen erhöhten die Römer den Todten die Gräber, Daß der Niedrigste selbst, führte sein Weg ihn vorbei, Sich noch glücklich erkenne und spreche: wenn mir auch wenig Nur gehört, mir gehört viel, mir gehört noch kein Grab!

Der Ephen am Grabe der Cecilia Metella. Ephen, man hat dich verklagt, du sollst die Bäume entseelen, Aber ich spreche dich los, da du die Steine belebst! Jenen Frevel erblickt' ich noch nie; dies reizende Wunder Sah ich noch heute vollbracht: grünt doch das traurige Grab.

La chiesa sotterranea dei Capucini a Roma. Menschen=Gebeine hat man zu Sternen und Blumen verstochten, Von der farbigen Wand grinsen sie zierlich herab; Aufgestapelte Schädel umsteh'n in geordneten Reihen Dämmernde Nischen, worin manches Gerippe sich streckt, www. Wie im Leben, bekleidet mit bräunlicher Kutte, ein Tässein In der knöchernen Hand, welches das Sterbejahr nennt, Und dein Führer, ein Mönch, wie diese Todten es waren, Sagt dir lächelnd: dereinst werde ich ruhen, wie sie! Aber Italiens Sonne bestralt durch niedrige Fenster All den Moder, und sanst plätschert ein Springbrunn im Hos.

#### Auf eine Biene in der Billa Medicis.

Holdes Bienchen, du irrst! Dort winkt dir blühend der Lorbeer, Sprich, was umsurrst du denn mir emsig die Wang' und den Mund?

Honig entsaugst du mir nicht, du sei'st denn ein schelmisches . Mädchen,

Das sich vermummte, und dann komm in der wahren Gestalt! 5 Sinnst du mir aber ein Arges, gedenkst du, dafür mich zu strafen,

Daß ich ein Mensch nur bin, nimmer die Rose des Thals, Oder bin ich dir gar aus alter Zeit noch verschuldet,

Hab' ich als Blume vielleicht einst dir geweigert den Trunk:

D, besieh mich vorher, ob nicht mit schärferem Stachel 20 Dich ein stärkerer Feind lange an mir schon gerächt; Sieh, du setzest dich leicht auf eine Narbe, denn manche Hab' ich, ich zuckte dir kaum, aber du littest den Tod.

## Die Ruppelbeleuchtung zu Rom.

Alter Sanct Peter, was seh' ich? Es ringelt die Schlange des Feuers

Glühend sich um dich herum, züngelt noch über das Haupt Dir hinaus und verscheucht den Mond, den frommen Versilb'rer

Deiner Kuppel, der wähnt, daß ihn die Hölle vertreibt.

Doch, ich irrte mich wohl! Du stehst nicht erschrocken, die Flamme stittert, statt deiner, sie friert, gern auch entschlüpfte sie dir, Aber, du hältst sie, sie soll den Vorwiß düßen, verwegen Ausgekrochen zu sein an dem Giganten von Stein.

Oder hat sich der jüngste der Blize, der Wolke entwischend, Gar des Angrisss erkühnt, hast du den Nestling gepackt

Und dich in ihn gewickelt, damit er verkünde: Sanct Peter Hat zwar das Ende der Welt, aber Nichts weiter zu scheu'n?

Wahrlich, ich glaub's, dich knirscht erst dann die Erde hinunter,
Wenn sie dem Chaos erbebt, welches sie selber erschnappt.

#### Vor dem Laocoon.

Wichel Angelo hieß als Wunder der kunst dich wilktommen, Weil du als Gegengewicht gegen den schönen Apoll, Der den Raphael trug und ihn verneinte, ihm dientest; Mancher sprach es ihm nach, aber er sagte zu viel. Was die Wahrheit vermag, das zeigst du deutlich, o Gruppe, Deutlicher zeigst du jedoch, daß sie nicht Alles vermag!

## Die Herme.

Herme, ich liebe auch dich! Mir ist, als säh' ich das Chaos Nach unendlichem Kampf hier von sich selbst sich befrei'n!

## Ein Scirocco-Tag in Rom.

Steht in Flammen die Welt? Sind rings die Meere verdünstet, Welche mit linderndem Hauch sonst doch die Glut wohl gekühlt? Sinken sie alle in Asche zusammen, die Städte der Menschen? Wälzt den glühenden Dualm langsam herüber der Wind? Oder ist's der Scirocco, der zwar die Orange uns zeitigt Und die Traube uns kocht, aber uns selbst auch erstickt, So daß Jeglicher zweiselt, er werde die Früchte noch kosten, Die er uns süßt, und des Weins, den er uns würzt, sich erfreu'n?

Sei es, was es auch sei, das bloße Athmen wird Arbeit, Und das Leben begräbt scheu sich im dumpfesten Schlaf, Kaum noch rettet es sich den leisen Wunsch, zu erwachen, Denn es fühlt sich dem Tod, fühlt sich dem Nichts schon zu nah'!

#### Vor Raphaels Galathea.

Dieses Bild zu betrachten, war Einer nur würdig, der Dichter, Welcher die Julia bot; dieses entzückende Stück War nur für Raphael da: o hätten sich Beide bewirthet Und in die ewige Nacht dann, was sie schusen, versenkt!

### Die Alexander=Schlacht.

Seht dies köstliche Bild, ihr Maler, und lernt das Geheimniß, Wie sich die Fülle des Stoffs paart mit der Größe der Form.

## Der Lorbeer in Italien.

Alles Herrliche trieb in diesem Lande die Erde, Darum hat sie sich selbst hier mit dem Lorbeer gekrönt.

## In Albano.

Unvergeßliches Bild! Ein Esel wollte verschmachten, Zwar, der Brunnen war nah', aber es war ihm zu viel, Zwanzig Schritte zu machen, und es bedurste des Führers, Ihn zu bestimmen; gepeitscht, trank er mit Gier und mit Lust.

#### In ben pontinifden Gumpfen.

Lachen erwartete ich, was fand ich? Stroßende Wiesen, Selten wuchernden Schilf, taum noch die Spuren von Sumpf, Aber fräftige Bäume, des Erdreichs Mark mir bezeugend, Korn auch, freilich nur da, wo man gepflügt und gefä't.

#### Villa reale a Napoli.

Unter duftigen Bäumen, vom Hauch des Abends durchfäuselt, Sammelt von reizenden Frau'n still sich ein glänzender Flor; Leise ergießt sich der Strom melodischer Klänge und schaufelt Zwischen Wonne und Weh jedes empfängliche Herz, Aber die Wogen des Meers, am nahen Gestade sich brechend und vom Winde geschwellt, donnern verhalten darein, An die gewalt'gen Accorde der rollenden Sphären uns mahnend, Welche für's menschliche Ohr sanst zur Musit sich gedämpst.

#### Reapolitanifches Bild.

Fleißig hämmert der Schmied, mein Nachbar, da naht sich bedächtig Ihm der heischende. Mönch, willig auch reicht ihm der Mann, Den er noch kaum verdient durch frühe Arbeit, den Groschen, Und cs beut ihm der Mönch einen gedoppelten Dank, Erst die Madonna zum Kuß und dann die Dose zum Schnupsen, se Jener küßt und nimmt ruhig die Prise darauf.

## Auf einen Schmetterling, der mich in der Graberstraße zu Pompeji umflog.

Fast in's Angesicht fliegt mir der Schmetterling, immer so scheu soust; Ahnt er, daß hier ein Meusch gar nicht zu tödten vermag? In der begrabenen Stadt und unter begrabenen Gräbern, Halt' ich den Odem sogar an, wenn der Gautler sich naht!

#### Die Sicilianische Seiltänzerin.

Süßes, reizendes Mädchen! Du tanzest drinnen, doch draußen Schlägst du die Becken zuvor, daß sich die Bude dir füllt. Roth ist dein Kleid, und es stechen davon die weißen Korallen Zierlich ab, die du fein dir um das Hälschen gehängt.

s Aber wehe! Du ließest die Schellen zu mächtig ertönen Und zerquetschtest dabei leider ein Perlchen der Schnur. Traurig senkst du das Köpschen und blickst zur älteren Schwester Still hinüber und slehst stumm um ihr Mitleid sie an. Doch sie lächelt verächtlich, und dreht dir den Kücken, und wirst ihr

Tambourin so in die Luft, daß es, gefangen, zerspringt. Aermste, ich kann sie versteh'n! Sie hat schon Beßres verloren, Und dein kindlicher Schmerz um den zerschmetterten Tand, Der die Reinheit der Seele, die fleckenloseste, spiegelt, Mahnt sie an deinen Besitz, ach! und an ihren Verlust!

## Benedig.

Wie ein verwirklichter Traum begrüßt dich das bunte Venedig, Wenn du es flüchtig durchschiffst: nicht die versunkene Stadt Glaubst du vor dir zu sehen, von welcher die Dichter erzählen, Diese dünkt dir im Meer gleich von Tritonen erbaut, sund du taumelst dahin, wie unter Korallen und Muscheln, und verwunderst dich nur, daß dich die Flut nicht ereilt. Alles Uebrige paßt hinein in den Rahmen: der Doge, Der sich den Wellen vermählt, und das vermummte Gericht, Ja die Brücke der Seufzer, erscheinen dir hier so natürlich, Wie in des Oceans Nacht Fische mit Sägen im Haupt. Laß dir aber vom Führer berichten, wie Alles entstanden, und das phantastische Bild löst in Vernunft sich dir auf!

#### II.

## Gnomen.

#### Der Lorbeer um ein Menschenhaupt.

Unverwelklicher Lorbeer in schnell erbleichender Locke! Welch ein gewaltiges Bild menschlicher Größe und Kraft!

## Das Höchfte und das Tieffte.

Kein Gewissen zu haben, bezeichnet das Höchste und Tiefste, Denn es erlischt nur im Gott, doch es verstummt auch im Thier.

#### Auf den Tod.

Tod, man kann dich nicht bannen, doch dafür kann man dich rufen; Weil du das Opfer verschmähst, bist du zum Sclaven gemacht.

## Die doppelten Thränen des Menschen.

Weinen mußt du im Himmel und weinen mußt du auf Erden, In dem nämlichen Thau spiegeln sich Wonne und Dual. Aber die Thräne der Wonne verdunkelt sogleich dir den Himmel, Während die Thräne der Lust nie dir die Erde verhüllt.

#### Der Dämon und der Genius.

Glücklich willst du nicht heißen, noch weniger jubeln und jauchzen, Daß du den Dämon nicht weckst, der nur die Stillen verschont; Aber zitterst du nicht, den Genius selbst zu verleßen, Welcher dich segnet und schirmt, wenn du den Dank ihm entziehst?

#### Der Wirbel des Seins.

Denke dir einmal das Nichts! Du denkst es dir neben dem Etwas! Aber, da denkst du's dir nicht! Hier ist der Wirbel des Seins!

#### Transsubstantiation.

Zwischen den Zähnen noch wehrt sich der Apfel gegen den Menschen, Aber, wehrt sich der Mensch weniger gegen die Welt?

#### Der Abend.

Jeglicher Abend ergreift mich, als wär' er der letzte von allen, Der nach unendlichem Kampf ewige Ruhe verheißt.

#### Die Granze des Menschen.

Wo die Natur die Erkenntniß vergönnt und Einsicht in's Wesen? Wo sie deiner bedarf! Das ist nur seltc.: der Fall.

## Philosophen = Schicksal.

Salomons Schlüssel glaubst du zu fassen und Himmel und Erde Aufzuschließen, da lös't er in Figuren sich auf, Und du siehst mit Entsetzen das Alphabet sich erneuern, Tröste dich aber, es hat während der Zeit sich erhöht.

## Die Schaam.

Schaam bezeichnet im Menschen die innere Gränze der Sünde; Wo er erröthet, beginnt eben sein edleres Selbst.

#### An die Erde.

Gönne dem Baum die Freude, gen Himmel zu wachsen, o Erde: Was er an Früchten erzeugt, wirst er dir doch in den Schook!

#### Der Schlaf.

Alles wird uns Genuß, so schön ist das Leben gerundet, Selbst der Tod, denn der Schlaf ist der genossene Tod.

## Des Lebens Söchstes.

Mutterliebe, man nennt dich des Lebens Höchstes! So wird denn Jedem, wie schnell er auch stirbt, dennoch sein Höchstes zu Theil!

#### An das Glück.

Glück, sie nennen dich blind und werden nicht müde, zu schelten. Frage doch endlich zurück: Könnt ihr denn selber auch seh'n?

# Der Führer durch's Leben.

Nie verbinde dich Einem, der das als Mittel behandelt, Was dir Zweck ist, du selbst bist nur ein Mittel für ihn!

## Majestas hominis.

Je geringer der Mann, je größer sein Stolz, daß er Mensch ist, Aber je größer der Mann, um so geringer der Stolz. Cajus fühlt sich gedeckt durch Julius Casar und jubelt, Casar bezweifelt sich selbst, wenn er des Cajus gedenkt.

# Jedermann in's Album.

Was ich dir wünsche, mein Freund? Ich wünsche Allen dasselbe: Finde Jeglicher den, der ihm im Innersten gleicht! Vist du ein Guter, so kann dich der Himmel nicht besser belohnen, Bist du ein Schlimmer, so straft ärger die Hölle dich nicht.

## Der Triumph der Natur.

Jede Form ist ein Kerker. Wie hält die Natur denn das Leben Fest in allen? Sie hat keinen mit Fenstern verseh'n!

## Das größte Hinderniß.

Was den Menschen am meisten in Kunst und Leben zurück hält? Daß er auf Brücken sich gern ewige Wohnungen baut!

## Bedingtes Vertrauen.

ate trau' ich dir noch, doch morgen nimmer, du bist nur Darum gut, weil du glaubst, daß es die Anderen sind.

## An den Meuschen.

Wünsche dir nicht zu scharf das Auge, denn wenn du die Todten In der Erde erst siehst, siehst du die Blumen nicht mehr!

#### An Columbus.

Glaubst du, du trägst sie allein, die Kette? Dem horchenden Ohre Klirrt sie vernehmlich genug durch die Geschichte hindurch.

## Homo sapiens.

Welch ein Narr ist der Mensch! In Allem muß er sich spiegeln! Selbst in Sonne und Wond hat er sein Autlitz entdeckt.

### Die Unfterblichen.

Reunst du die Tafel, auf welche die unbestechliche Clio Einst die Unsterblichen bringt? Freund, auf den Nagel des Daums!

#### Der Größte.

Was der Größte sich denkt? Dieß denkt er: Hole der Teufel Euer ganzes Geschlecht, wenn ich das bin, was ihr glaubt!

#### Blumen und Dornen.

Blumenkränze entführt dem Menschen der leiseste Westwind, Dornenkronen jedoch nicht der gewaltigste Sturm.

## Der Weg zur Bildung.

Mensch, ergründe die Welt und nicht die Bücher, wie viel sie Auch enthalten, es ward stets aus der Welt ja geschöpft, Und du magst es mir glauben, ich habe es selber erfahren, Sagt sie dir es nicht auch, ist es für dich nicht gesagt.

## Lebens = Regel.

Wer nur den Menschen im Menschen erblickt, der wird mit dem Niedern

Gern verkehren, als wär' Alles auf Erden sich gleich. Aber er thu' es nur dann, wenn dieser den Niedrigern wieder Aehnlich behandelt, denn sonst hat's der Gesell nicht verdient.

## Schön und lieblich.

Drei der Grazien giebt's, nur Eine Benus! Die Beilchen Will ich zum Strauße gereiht, aber die Rose allein.

### Menschenloos.

Was der Mensch auch gewinne, er muß es zu theuer bezahlen, Wär' es auch nur mit der Furcht, ob er's nicht wieder verliert.

## Die Frage bedingt die Antwort.

Was dir der Genius sagt, der eigene oder der fremde? Was nur der Genius weiß! Fragst du gemein, ist er stumm!

## Gottes Räthfel.

Kinder sind Räthsel von Gott und schwerer, als alle, zu lösen, Alber der Liebe gelingt's, wenn sie sich selber bezwingt.

#### Der ewige Papft.

Wer in weltlichen Dingen auf geistige Weise vermittelt? Freilich thut es ein Papst, aber der Künstler ist Papst.

## Selbsterkenntniß.

Ob du dich selber erkennst? Du thust es sicher, sobald du Mehr Gebrechen an dir, als an den Andern entdeckst.

#### Die Welt.

Wenn ich die Welt im Ganzen und Großen betrachte, so glaub' ich's, Daß sie von Ewigkeit ist, ja und allein durch sich selbst; Wenn ich mir aber sodann das Einzelne näher beschaue, Kommt sie mir vor, wie der Wiß eines gewaltigen Ichs.

## Verwunderung und Auflösung.

Gäbe es lauter Genies, ich würde mich gar nicht verwundern, Aber ich staunte schon oft, daß es so wenige giebt.

Dennoch ist es natürlich! Wie viel ist Muskel am Menschen Und wie wenig Gehirn! So auch am Menschengeschlecht.

#### Mahnung.

Fürchte die schlechteste Fliege! Sie kann den edelsten Wein dir Doch verderben: sie fällt eben hinein und ersäuft!

#### Die Summe des Lebens.

Jahre reihst du an Jahre, doch, was ein Jahrhundert dir brachte, Wenn du der Glücklichste bist, zählt die Minute dir auf.

#### Heroen = Schickfal.

Jedem Heroen stellt sich ein winziger Affe zur Seite, Der sich die Kränze erschnappt, welche der And're verdient.

# Der Traum als Prophet.

Was dir begegnen wird, wie sollte der Traum es dir sagen? Was du thun wirst, das zeigt er schon eher dir an.

# Haß und Liebe.

Wen du der Liebe nicht würdigst, den würdige auch nicht des Hasses,

Sache nur sei er für dich, aber mit nichten Person!

# Welt und Mensch.

Zwölf der Monde bedarf's, so heißt es, die Welt zu umsegeln, Zwölf der Jahre jedoch, eh' du den Menschen umgehst.

III.

# Kunst.

#### Das Genie und die Talente.

An der höheren Stufe vermißt ihr gewöhnlich die nied're, Lernt's doch endlich, sie wird eben mit dieser erkauft. Daß ein Ganzes werde, muß jeglicher Theil sich bescheiden, Tritt er einzeln hervor, wuchert er, wie er nur kann, Und er wird, wo er herrscht, sich freilich stärker erweisen, Als er thut, wo er dient, aber ein Thor nur vergleicht. Denkt nur an den Menschen! Ihm gaben alle Geschöpfe Von dem Ihrigen ab, doch er erreicht auch nicht eins, Oder hat er die Klaue des Löwen, den Fittig des Vogels? Selbst das stumpse Insect tropt ihm mit seinem Instinct. Dennoch ist er ihr König, und jedes muß sich ihm beugen, Aber ihm gleicht das Genie, das die Talente vereint.

## Meister und Pfuscher.

Nicht den Character bewundert, wenn echte Talente verschmähen, Um den erbärmlichen Preis flüchtigen Gauklererfolgs Alle Gesetze der Kunst mit Füßen zu treten und alle Zu verhöhnen, verehrt ruhig die größ're Natur.

8 Pfuschern setzet ihr oft schon deutsche Preise, wofür ihr Weisterstücke bedangt, setzt sie den Weistern einmal Und bedingt euch Gesudel, sie werden euch schwerlich genügen, Denn ein harmonischer Geist hat im Gemeinen sein Maaß. Einfach ist das Gesetz, es ruht die Kraft nicht im Wurme, Ch' sie den Punct erreicht, wo sie sich selber genügt, Und es triebe kein Gott sie weiter, wenn er auch wollte, West denn ehrlich den Weg, und es ergiebt sich der Grad.

8

8

### Gewiffensfrage.

Machte der Künstler ein Bild und wüßte, es dauere ewig, Aber ein einziger Zug, tief, wie kein and'rer, versteckt, Werde von Keinem erkannt der jetz'gen und künstigen Menschen, Bis an's Ende der Zeit, glaubt ihr, er ließe ihn weg?

### Idee und Geftalt.

Blumen nur hätt' ich gemalt und Bäume und Kräuter, Nichts weiter? Lieber Tadler, nur so wird ja die Sonne gemalt!

#### Vers und Profa.

Deichter wäre auf einmal der Vers, als die Prosa, geworden? Schwerer ist er, wosern ihr ihn vortrefslich verlangt, Denn mit jeglichem Reiz der Prosa muß er sich schmücken Und mit dem höheren noch, den man an ihr nicht vermißt. Wenn ihr ihm einen erlaßt, so wird's euch der Dichter nicht danken,

Denn ihr ebnet dadurch einzig dem Stümper die Bahn. Aber, so seid ihr, ihr setzt, damit nur Jeder ein Künstler Heiße, ruhig die Kunst unter sich selbst erst herab, Und da pfeisende Knaben das Nichts nun zu leisten vermögen, Das ihr fordert, so denkt ihr sie euch selbst als ein Nichtsl 10

## Die Deutsche Sprache.

Schön erscheint sie mir nicht, die Deutsche Sprache, doch schön ist Auch die französische nicht, nur die italische klingt. Aber ich sinde sie reich, wie irgend eine der Völker, Finde den köstlichsten Schaß treffender Wörter gehäuft, Finde unendliche Freiheit, sie so und anders zu stellen,

Bis der Gedanke die Form, bis er die Färbung erlangt, Bis er sich leicht verwebt mit fremden Gedanken, und dennoch Das Gepräge des Ichs, dem er entsprang, nicht verliert. Denn der Genius, welcher im Ganzen und Großen hier waltet, Fesselt den schaffenden Geist nicht durch ein strenges Gesetz, Ueberläßt ihn sich selbst, vergönnt ihm die frei'ste Bewegung Und bewahrt sich dadurch ewig lebendigen Reiz. Hütet euch nur, ihr Dichter, in dieser edlen Verläugnung Ihn zu kränken, zerbrecht nicht mit dem Joche das Maaß, 15 Glaubt nicht zu gewinnen, wenn, kindisch zerstochen, die Dämme Bersten und reißen; es führt wieder nach Babel zurück, Oder wer setzte Barbaren im Ungebund'nen die Gränze? Paßt doch am Ende: er haßt! für das gewohnte: er liebt! Viel sind der Sprachen auf Erden, schon dieses sollte uns lehren, Daß kein inneres Band Dinge und Zeichen verknüpft; Darf sich aber darum ein Jeder die eigene bilben? Besser wäre der Mensch stumm, wie die Fische im Meer! Seien die Stempel uns heilig, die alle Jahrhunderte branchten, Sei es die Weise sogar, die sie bedächtig gewählt; 36 Fand ein Goethe doch Raum in diesen gemessenen Schranken, Wären sie plötlich zu eng für die Heroen von heut'? Gleichen wir der Natur, die nie das Wunder der Schöpfung Wiederholt und doch jährlich im Lenz sich erneut: Alt sind die Formen, es kehren die Lilien wieder und Rosen, Frisch ist der Duft, und im Kranz thut sich der Meister hervor!

## Welt = Poesie.

Reine edlere Flamme, die Völker in Eins zu verschmelzen, Als die poetische, nur gehen wir Deutsche zu weit, Wenn wir den Persern die Tropen für uns're Gedanken entlehnen, Denn es wird nur verlangt, daß wir die Perser versteh'n.

5

Oder wäre die Zeit der letzten Versöhnung gekommen, Wenn man Persisch bei uns dichtet, in Persien Deutsch? Wenn wir die Stimme des Frühlings am Lech als Bulbul begrüßen,

Während ein neuer Hafis dort von der Nachtigall singt?

## Die Regel.

Regel, wie gleichst du der Kette, die Benjamin Franklin erfunden! Freilich beschützt sie das Haus, doch sie verschluckt auch den Blitz.

## Die Poesie der Formen.

Was in den Formen schon liegt, das setze nicht dir auf die Rechnung: Ist das Klavier erst gebaut, wecken auch Kinder den Ton.

## Philosophie und Kunft.

Ein System verschlingt das and're, doch neben dem Shakespeare, Jung und frisch, wie der Mai, wandelt noch immer Homer.

## Niederländische Schule.

Siehst du den Meister? Er spukt! Nun hat er, was ihn be= geistert,

Wenn er den Auswurf copirt, thut er der Schule genug. Greift dann gar der Beschauer mit einem Pfui! zum Schnupftuch, Weil er für wirklichen Schmutz diesen artistischen hält:

D, dann feiert die Richtung den höchsten ihrer Triumphe, Und der Künstler verlangt, daß man, wie Zeuzis, ihn ehrt.

#### Vor einem Rembrand.

Wilde, riesige Züge, hervor aus der Finsterniß brechend, Als bekänne die Nacht plötlich hier selbst ein Gesicht.

#### Die Secundairen.

Wäre die Kunst nicht schon da, ihr würdet sie nimmer erfinden, Darum gelingt euch in ihr Großes und Ewiges nicht.

## Auf Manchen.

Freilich thut es dir noth, zu schaffen, ich glaub' es, doch, leider! Thut es der Welt nicht noth, daß sie besitzt, was du schaffst.

## Grundbedingung bes Schönen.

Nur vom Ueberfluß lebt das Schöne, dieß merke dir, Dichter, Hast du nicht etwas zu viel, hast du mit nichten genug.

## Das Princip der Naturnachahmung.

Freunde, ihr wollt die Natur nachahmend erreichen? D Thorheit! Kommt ihr nicht über sie weg, bleibt ihr auch unter ihr steh'n.

## Die alten Naturdichter und die neuen.

(Brockes und Gefiner, Stifter, Kompert u. f. w.)

Wißt ihr, warum euch die Käfer, die Butterblumen so glücken? Weil ihr die Menschen nicht kennt, weil ihr die Sterne nicht seht! Schautet ihr tief in die Herzen, wie könntet ihr schwärmen für Käfer? Säht ihr das Sonnenspstem, sagt doch, was wär' euch ein Strauß? Aber das mußte so sein; damit ihr das Kleine vortrefflich

s Aber das mußte so sein; damit ihr das Kleine vortrefflich Liefertet, hat die Natur flug euch das Große entrückt.

#### Goethes Rechtfertigung.

Was ich selber vermag, das darf ich an Andern verachten, Darum schelt' ich dich nicht, daß du geschwiegen zu Kleift.

#### Schiller in feinen aefthetifchen Auffagen.

Unter ben Richtern ber Form bist bu ber Erste, ber Einz'ge, Der bas Geset, bas er giebt, gleich schon im Geben erfüllt.

#### Tied als Dramen-Dichter.

Wäre es wirklich so schwer, das Haus zum All zu erweitern? Schlagt die Wände nur ein, Freunde, so ist es gethan!

#### Ginem Urfprünglichen.

Jener Wilde erhob ben Brief zum Ohre und laufchte, Ob er nicht spräche, er war kurzlich in Briefen verklagt, Und er bachte fich nun die Blatter mit Bungen verseben; Welch ein poetischer Ropf nach dem moderuften Begriff! Freund, erkenne bich felbst in diesem Wilden! Du gleichst ibm, a Da du der Einfamkeit "Augen" und "Haare" verleihst, Ja, bu mußt ihm noch weichen, benn beine erhitte Phantaftit Ist nur betrunt'ner Berftand, er jedoch taumelt von felbst; Und du rechnest nicht minder, nur schlechter, weil dir die Tafel Mit den Biffern zerbricht, eh' du die Summe noch zogft! Anguschauen ift freilich in Runft und Leben bas Sochfte, Aber man schaut noch nicht an, weil man nicht denkt und nicht fieht: Jenseits der Linie erst begiebt fich dies lette der Bunder, Diesseits sucht es ber Thor, dem es mit Beidem nicht gludt. Wenn du's bezweifelft, fo frone den Sangling als erften Boeten, is Denn er fprudelt wohl noch Mergeres aus, als bu felbit,

Aber man hat doch die Freude, die Sprache entstehen zu sehen, Wenn er im Kampf um das Wort Nächstes und Fernstes verknüpft,

Während ein hohler Gesell uns zeigt durch seine Bombastik, Daß sie im leeren Gehirn völlig verglüht und verdampft. Welche Verblendung! Du bringst es, verstrickt in die dürftigsten Bilder,

Wie sie zu Tausenden einst jegliche Sprache verschlang, Nicht einmal zum Gedanken, du spielst nur mit Hülsen und Schaalen,

Und du träumst, die Natur nackt, wie die Götter, zu schau'n; Du enträthselst nicht einmal die Hieroglyphen, du siehst nur Schlangen und Bögel, und glaubst, dicht vor der Jsis zu steh'n!

## Goethes Biographie.

Ansangs ist es ein Punct, der leise zum Kreise sich öffnet, Aber, wachsend, umfaßt dieser am Ende die Welt.

### Troft.

Perlen hast du gesä't, auf einmal beginnt es zu hageln, Und man erblickt sie nicht mehr; hoff' auf die Sonne, sie kommt!

## Goethes Belobungen.

Goethe hat ihn gelobt. Das heißt: er hat ihn geadelt, Hat zum Baron ihn gemacht. Fürsten erlauben sich viel.

## Unfterbliche und Unbegrabene.

Trennt Unsterbliche nur von Unbegrabenen, Freunde, Alle Unsterblichkeit hat nur ein einziges Maaß! Das ist unsterblich, was lebt, was unverlöschliche Funken Sprüht, die noch zünden in uns, glaubt mir, das And're ist todt.

So ist Homer unsterblich, und durch den Homer auch Achilles, saleschylos, Sophokles so, Shakespeare, ja Goethe sogar, Aber Napoleon stirbt, wosern ihm ein spät'res Jahrhundert Nicht den Dichter erweckt, der ihm das Leben verbürgt. Knaben werden's belächeln, was Alexander besiegelt, Alls er am Ganges rief: weh' mir, es lebt kein Homer!

## Richtschnur.

Künstler, nie mit Worten, mit Thaten begegne dem Feinde! Schleudert er Steine nach dir, mache du Statuen d'raus.

## An den Dichter.

Dichter, ergreife die Stunde, sobald sie dir lächelt, sie kehrt zwar Immer wieder, jedoch nie mit dem nämlichen Gold.

## An einen Schriftsteller.

Vogel mögtest du sein! Das muß ich dir leider bestreiten, Aber ein Tausendfuß bist du, ich räume es ein.

## Monolog eines Modelljägers.

Welch ein herrlicher Kopf! Und einer der vielen des Pöbels! Macht sie nicht heut' das Modell, macht sie es morgen gewiß, Wenn sie des Hutes bedarf, ihn gegen die Sonne zu schüßen; Welchem Rumpse jedoch setzt man am besten ihn auf? Ei, durchmustern wir schnell die Flias oder die Bibel, Welche Göttin beliebt? Welche der Heiligen paßt? Juno? Da wär' erst die Stirn zu renken, die römisch und kurz ist;

Benus? Du stehst mir im Weg, griechisches Mensch in Florenz! Heidinnen, packt euch zum Teufel! Ich schenkt' ihn flugs der Madonna,

Doch die Sixtinische ist leider bis jetzt nicht geköpft. Vasen werden zerbrochen und Trauerspiele vergistet, Aber der Maler erharrt seinen Salvator umsonst. Sei der Seufzer verzieh'n! Und nun? Was quäl' ich mich länger! Ist nur der Kopf erst gemalt, hängt sich ein Leib wohl daran.

## Leffing und seine Nachfolger.

Lessings Auge umfaßte zugleich die steigende Sonne Und den schüchternsten Halm, den ihr bescheidenster Stral Weckte im Schooße der Erde, und sind die Dichter der Deutschen Ausgeartet, so sind's die, die sie richten, noch mehr.

## Schiller und Napoleon.

Schiller ist ein Verdienst des großen französischen Kaisers, Welches der Donnerer sich um die Germanen erwarb; Hätte Napoleon nicht die Erde erschüttert, so wären Carlos, Fiesco und Tell in der Geburt schon erstickt.

Auf einen Absolutisten des Verses im Drama.

Alle Dramen in Versen, und das in deutschen, obgleich doch Längst vor dem strengen Verdict Klärchen in Prosa gelang? Freund, du lieferst dem Wond, dem ewig wechselnden, nächstens Sicher das passende Kleid, welches noch Keinem geglückt!

## Auf einen vielgedruckten Lyricus.

Wunderlich ist es, gewiß! Auch wird's die Geschichte verzeichnen, Daß man so oft dich gedruckt, aber bescheide dich doch! Sebbet. Werte VI. Ralk bleibt Kalk, er wird nicht darum von dem Gesunden Mit gerechnet zum Mehl, weil ihn der Kranke verschlingt.

## Shakespeare.

Shakespeare war kein Britte, wie Jesus Christus kein Jude, Denn, wie jegliches Land einen vertretenden Geist In dem größten Poeten gefunden, den es erzeugte, Fand ihn die Welt in ihm, darum erschien er als Mensch.

#### Ariost.

Reizend, wie du, hat Keiner die Thorheit der Welt uns geschildert;

Ward dein Gedicht dir belohnt, ward der Verstand dir versagt. Ihn zu verlieren, ist schlimm, so heißt es, ihn nicht zu bekommen, Ist das einzige Glück, welches die Götter verleih'n.

## Platen.

Bieles haft du gethan, man soll es mit Liebe dir danken, Haft der äußeren Form streng, wie kein Zweiter, genügt, Haft die inn're erkannt und alle Reisen der Sprache, Welche der Leichtsinn sprengt, wieder zusammen geschweißt. Eines fehlt dir jedoch, die sanste Wallung des Lebens, Die in ein reizendes Spiel gaukelnder Willkür den Ernst Des Gesetzes verwandelt und das im Tiefsten Gebund'ne So weit lös't, dis es scheint, daß es sich selbst nur gehorcht. Dennoch verschmilzt nur dieß die äußere Form mit der innern, Und man erreicht es nur so, daß die Gebilde der Kunst wieden, wie die der Natur, und daß, wie Blumen und Bäume, Keiner sich auch ein Gedicht anders noch denkt, als es ist.

#### Der alte Gleim.

Arm nur war er und that doch mehr für Dichter und Künstler, Als von Kaiser und Reich einst mit einander geschah.

Welkt sein eigener Lorbeer, so flechtet ihm eilig aus fremdem, Hat er doch fromm ihn gedüngt, einen unsterblichen Kranz!

## Virtuosen=Portraits.

Also dieß ist der Mann, durch welchen mich Mozart entzückte! Säh' ich die Geige doch auch, die ihm so wacker gedient! Säh' ich das nüpliche Schaf, das dieser die Saiten geliefert, Und das geduldige Pferd, das ihm den Bogen bezog!

#### Allegorie und Symbol.

Wie zur Landschaft die Karte, der todte Aufriß zum Bilde, Steht die Allegorie zu dem beseelten Symbol.

# Die Deutsche Literatur.

Deutsche Literatur, du schnurrigstes Stammbuch der Bölker! Jeder schreibt sich hinein, wie es ihm eben gefällt.

# Literatur=Epochen.

Lumpe giebt es beständig, doch scheiden sich darnach die Zeiten, Ob man sie rühmt und beklatscht, oder sie nöthigt zur Schaam.

# Ein Narr in Folio.

"Dichter sollte ich sein, doch will es leider die Zeit nicht; Wäre sie, was sie nicht ist, wäre ich, was ich nicht bin!" Schwanger fühle ich mich, den Heiland könnt' ich gebären, Aber die Stunde ist schlecht, und ich ersticke das Kind. Schweig mir, Vettel, denn hätte der Himmel dich wirklich gessegnet, Prächtest du's freudig zur Welt, sehlten auch Krippe und Stall.

Nach der Lectüre eines Deutschen Dichter-Necrologs. Unglückseliges Volk, das Deutsche, mit seinen Talenten, Das es an keinem besitzt, aber an jedem verliert!

## Grundirrthum.

"Hätte ber Küstige nicht so viel gedichtet, er hätte Höhere Flüge gethan, hätte die Sterne erreicht!" Wäre die Wiese nicht leider in Butterblumen zerstossen, Eine Aloe wär' sicher zulet ihr entsproßt! Giebst du das Eine nicht zu, so muß ich das And're bestreiten, s Nie zersließt ein Krystall, aber ein Tropsen zerrinnt.

## Bilderpoesie.

Sett ihr aus Spiegeln den Spiegel zusammen? Warum denn aus Bildern Eure Gedichte? An sich ist ein Gedicht ja ein Bild!

## Wohl zu merken.

Lichter gießen, ist Eins, und Lichter brauchen, ein Zweites! Merk' es dir, emsiger Freund, der du die Fackel dir borgst Und nun, Winkel nach Winkel mit ihrer Hülfe durchkriechend, Jenem, der sie dir lieh, keck an die Seite dich stellst! Der die Sonne erschuf, wird ewig ein Anderer bleiben, Als der sleißige Mann, der die Veduten uns malt.

### Kriegsrecht.

Wir bekriegen einander, wir suchen einander zu tödten, Aber, wer sagt denn vom Feind, daß er den Tod auch verdient?

## Guter Rath.

Werde kein Dichter, mein Freund, wosern du ein Lump bist, du kannst dich

Höchstens veredeln zum Schuft: reizt dich das würdige Ziel?

## Siftorischer Rückblick.

Nach dem Xenien=Hagel der beiden deutschen Herven Ward es lebendig im Sumpf, wie man es nie noch geseh'n: Schiller und Goethe hießen die Sudelköche in Weimar,

Und der erbärmlichste Wicht warf sie mit Steinen und Koth. **Doch, was bewies der Spectakel?** Nichts weiter, als daß das Gelichter

Noch viel kläglicher war, als es die Beiden gemalt!

### Der Dilettant.

Nimmer zum Kunstwerk wirst du's bringen, aber zur Einsicht In das Wesen der Kunst, wenn du dein Nichts erst erkennst.

# Der Kritiker als Demiurg.

Jeder mögte doch schaffen, und da du nun einmal Gedichte Nicht zu schaffen vermagst, schaffst du uns Dichter dafür.

Ein philosophischer Analytiker der Kunst.

Fangt ihm den Adler, er wird ihn zerlegen, wie Keiner, doch leider

Sieht er den hölzernen oft für den lebendigen an.

#### Die Komödie.

Was die Komödie sei? Die höchste und reichste der Formen! Jede geringere wird ihr ja auf's Neue zum Stoff!

#### Die moderne Komödie.

Wollt ihr wissen, warum uns die echte Komödie mangelt? Weil die Tragödie sie bei den Modernen verschlingt! Individuen sind als solche schon komisch, an sich schon, Wer sie noch steigert, der bringt meistens auch Frazen zur Welt.

## Moderne Analyse des Agamemnon.

Klytämnestra erfand die Telegraphen, und Atreus Aß die Beefsteaks zuerst: dieß ist die Skizze des Stücks.

## Dem Teufel sein Recht im Drama.

Brecht ihr dem Teusel die Zähne erst aus, was will's noch be= weisen,

Daß der Herr ihn besiegt, welchem zu Ehren ihr's thut? Wenn ihr dem Einzelcharacter sein Nein im Drama verbietet: Was beweis't noch das Ja eures entmarkten Gedichts?

## Ton und Farbe.

Wo die Natur den Ton verleiht, da versagt sie die Farbe, Wo sie die Farbe gewährt, weigert sie immer den Ton. Denkt der Nachtigall und denkt des Flamingo, so seht ihr's; Aber das gleiche Gesetz waltet im Reiche der Kunst.

# Die Situation des Dichters.

And're schaffen, damit sie das Leben sich sichern; dem Dichter Muß es gesichert sein, eh' er zu schaffen vermag.

#### Dichterloos.

Laß dich tadeln für's Gute und laß dich loben für's Schlechte; Fällt dir Eines zu schwer, schlage die Leier entzwei.

## Troft für Deutsche Autoren.

Deutsche Autoren, man läßt euch freilich lebendig verhungern, Aber tröstet euch nur, denn man begräbt euch in Speck.

## Aunst und Afterkunft.

(Bei Gelegenheit eines Gastspiels der Rachel.)

Mit der Mutter Natur, die leise vom Sommer zum Winter Schreitet und wieder zurück, rechtet das russische Bad. Matt sind Frühling und Herbst, so rust es, ich werde dir zeigen,

Daß auch ein einziger Schritt führt von der Hiße zum Frost. Tene erwiedert mit Lächeln: ich weiß es, doch frommt's nur dem Kranken,

Aber ich sorge für die, welche gesund sind, wie ich.

## Auf die modernen Franzosen und ihre Deutschen Genoffen.

Eure Romane und Dramen sind Nichts, als leere Charaden, Kennt man das Wort, das sie lös't, wirft man sie auch an die Wand.

## Zur Beherzigung.

Schlechte Tragödien sollten dem Billigen gelten, wie gute: Held ist der Dichter darin, aber sein Schicksal der Stoff; Mannhaft kämpft er mit diesem, und lange hofft er, zu siegen, Endlich erliegt er; wer hält Furcht wohl und Mitleid zurück?

## Die Form.

Braune Augen und blaue, man sieht mit beiden, warum denn Sind die Farben nicht gleich? Ahne das Wunder der Form!

## An die Realisten.

Wahrheit wollt ihr; ich auchl Doch mir genügt es, die Thräne Aufzusangen, indeß Boz ihr den Schnupfen gesellt. Läugnen läßt es sich nicht, er folgt ihr im Leben beständig, Doch ein gebildeter Sinn schaudert vor solcher Natur.

# IV. Geschichte.

# Jetiger Standpunct der Geschichte.

Was die Geschichte bis jetzt errang? Die ew'gen Ideen! Sie zu verwirklichen, ist nun denn ihr großes Geschäft.

## Politische Situation.

Oben brennt es im Dach und unten rauchen die Minen, Aber mitten im Haus schlägt man sich um den Besitz.

#### Den Staatsmännern.

Kämpft mit jedem Gewitter, ihr habt die Waffen, nur nimmer Mit der Electricität, denn sie ist eins mit der Luft.

## Unsere Zeit und die der Kreuzzüge.

Alle katholischen Mächte verbürgen dem Türken das Seine! Aber das heilige Grab liegt im Gebiet der Türkei.

## Friedrich der Große.

Friedrich suchte die Kunst, nicht einzuschlasen, vergebens; And're haben die Kunst, nicht zu erwachen, entdeckt.

## Ein Erfahrungsfat.

Leicht ist ein Sumpf zu verhüten, doch ist er einmal entstanden, So verhütet kein Gott Schlangen und Molche in ihm.

## Verschiedener Cajus.

Deutsche zogen nach Rom, warum nicht Russen nach Deutschland? Jenc waren ein Volk, tapfer und markig und frisch,

Und als solches vom Himmel zum Erben der Römer berusen, Ja, sie blieben's bis heut', diese sind nur noch Geschmeiß,

Bährend der lauterste Mensch oft durch den niedrigsten fällt. Wenn der Russe den Tasso verbessert, der Deutsche die Knute, Will ich zittern für uns, aber ich warte es ab!

## Bu erwägen.

Haltet die Uhr nur an und denkt, nun werd' es nicht Abend; Stand die Sonne schon still, weil es ein Küster gebot?

# Der jüngste Tag und die Welt.

Pausen hatte die Schöpfung, dieß lehrte uns Moses, und Pausen Hat auch das jüngste Gericht, doch die verblendete Welt Nütt sie selten und nennt den Tag der zerschmelzenden Sterne Lieber ein Feuerwerk, welches erstickte im Schnee.

## Moderne Staatsbildungen.

Raubt dem Löwen die Klaue, dem Abler die mächtige Schwinge, Aber dem Stiere das Haupt, glaubt ihr, es gebe ein Thier? Nein, das wächs't nicht zusammen, das kann nur zusammen verwesen,

Denn das belebende Herz hat noch kein Nagel ersett.

#### Nur weiter.

Vormund setzt ihr nach Vormund, wer sollt' es nicht loben und preisen?

Geht nur weiter, ihr seid noch nicht am Ziele der Bahn. Setzt, wie jeglichem Dorf, so jeglichem Menschen den seinen, Dann wird wieder, wie einst, Jeder sein eigener sein.

#### Tiberius' Antwort.

"Großer Cäsar, du hast den Jesus Christus gekreuzigt, Aber die Lehre, sie lebt, ja, sie verbreitet sich stark!" Bloße Schuld des Pilatus, denn hätt' er die Zwölf, die Apostel, Wit ihm gekreuzigt, so wär' Alles auf ewig vorbei.

## Die Freiheit der Presse.

Wäre der Presse Freiheit ein Gut nur der einzelnen Bölker, So verschmerzt' ich's wohl noch, würde sie einem verkürzt. Aber sie eignet der Welt, Gedanken, noch schädlich im Norden, Nüßen dem Süden vielleicht, während sie jener erzeugt!

Der Ungar und seine Ansprüche an Deutschland.

Eine Bürgerkrone! Ich rettete einen der Bürger! Rief der römische Narr, als er der Tiber entsprang. Einen Aranz, Europa! Ich habe den Türken bestanden! Ruft der Ungar, und doch lebt er nur, weil er es that!

# v. Ethisches.

### Unfehlbar.

Stelle dich, wie du auch willst, nicht wirst du die Feinde ver= meiden,

Aber, wie Thetis den Sohn, kannst du dich sei'n für den Streit:

Mache so ganz dich zum Träger des Guten, des Wahren und Schönen, Daß man die Götter verletzt, wenn man dich selber bekämpst!

## Selbstvernichtung in der Selbsterhaltung.

Du verläugnest dich selbst? Warum denn? Ich will mich behaupten, Und man duldet mich nicht, zeig' ich mein wahres Gesicht! Aber, behauptest du dich, indem du dich heuchelnd vernichtest? Lebst du noch selber? Es spukt dann ja ein Schatten für dich!

## Auf einen Menschenfeind.

Wie? Die Menschheit willst du, der Wichte wegen, verachten? Bist du denn selbst auch ein Wicht? Oder nicht selbst auch ein Mensch?

# Der schlimmste Egoist.

Egoisten sind Alle. Der schlimmste aber ist Jener, Welcher nicht glaubt, es zu sein, weil es am Maaß ihm gebricht.

## Ethischer Imperativ.

Deine Tugenden halte für allgemeine des Menschen, Deine Fehler jedoch für dein besonderes Theil!

## Söchstes Kriterium der Bildung.

Mancher ist ehrlich genug, mit Ernst und Eiser zu prüsen, Was er ist in dem Kreis, dem die Natur ihn bestimmt; Wenige haben den Muth, den Kreis zu prüsen und redlich Zu ermitteln, wie viel dieser im größeren gilt.

#### Pietät.

Etwas Mitleid den Künstlern und Dichtern, welche das Höchste Nicht erreichen, es sagt's ihnen kein Joseph voraus, Und sie müssen das Leben erst opfern, um zu ersahren, Daß es vergebens geschieht, darum verschont sie mit Spott.

## Devise für Kunft und Leben.

Haft du begriffen, warum die Wanzen und Flöhe entstehen, Fluchst du nicht mehr der Natur, daß sie sie schafft, wie dich selbst,

Dann bekämpfe sie einzeln und warte nicht, bis sie dich stechen: Duldung gebührt dem Geschlecht, schärsste Verfolgung dem Glicd.

## Gejet und Pflicht.

Das Gesetz erfülst du und glaubst schon der Pflicht zu genügen? Was der Galgen beherrscht, wär' das Gebiet der Moral? Freund, der himmlische Richter wird nimmer schon darum dich frönen, Weil dich der ird'sche nicht hing! Also erweit're den Kreis

#### Das Gesetz.

Was ich will vom Gesetz? Es soll das Höchste verlangen, Was der Beste vermag, wenn er die Kraft nur gebraucht. So beschützt es die Welt vor'm Bösen und steht auch dem Guten Gegen sich selber bei, wenn ihn die Stunde versucht.

#### Lüge und Wahrheit.

Was du theurer bezahlst, die Lüge oder die Wahrheit? Jene kostet dein Ich, diese doch höchstens dein Glück!

# VI. Persönliches.

## Auch einmal dem Wicht eine Antwort.

Ein erbärmlicher Wicht, der meinen Angelo gestern Hoch bis zum Himmel erhob, heute mit Füßen ihn tritt, Tadelt mich, daß ich nicht schläfrig im Zimmer sitze und brüte, Sondern die freie Natur suche, wie Kinder die Brust.

5 Freund, daß sind' ich doch graß! Die Schuld zwar kann ich nicht läugnen:

Ja, ich schweise herum, ganz, wie der alte Homer,
Mein ist das erste der Beilchen und mein die letzte der Astern,
Regen sogar und Sturm halten mich selten zu Haus!
Aber, wo hörtest du denn, daß Mauern und Wände den Dichtern
Je als Musen gedient, oder der Druckergesell?
Niemals saßen sie noch gebückt vor hungrigen Bogen,
Aufgekrempelt den Arm, wie es dem Weber gebührt!
Nein, sie lauschten den Wellen, sie horchten dem Brausen des
Windes,

Und ein Lilienblatt reichte als Täsclchen aus.

#### Mein Lorbeer.

Glaubt ihr, es ist mir verhaßt, wenn alle Winde ihn zausen? Nein, mir gebührt nur das Blatt, was sie ihm lassen, mit Recht.

### Selbstfritif meiner Dramen.

Bu moralisch sind sie! Für ihre sittliche Strenge Steh'n wir dem Paradies leider schon lange zu sern, Und dem jüngsten Gericht mit seinen verzehrenden Flammen Noch nicht nahe genug. Reuig bekenn' ich euch dieß.

#### Ablehnung.

Nur mein Bestes verlangst du? Das pflückt man vom Baum zwar als Apfel, Aber man schlägt es vom Rumpf nimmer herunter als Kopf.

## Prophezeihung.

"Deine Freunde sind jung, es wird dir mit ihnen ergehen, Wie mit den Früchten dem Baum: reifen sie, fallen sie ab!"

# Dem Propheten zur Antwort.

Weißt du, wie ich mich schütze? Ich habe selber vom Himmel Reichlich empfangen und ganz ohne mein eig'nes Verdienst, Darum gebe ich nie in meinem Namen, ich gebe Immer im Namen des Herrn, wie es dem Menschen gebührt, Aber, wer selbst nur giebt, um Gott die Schuld zu bezahlen, Fragt nicht, ob man ihm dankt ober ihn schmählich betrügt!

## Letter Wunsch.

Mancherlei Wünsche hatt' ich und mancherlei hab' ich für's Leben, Einen einzigen nur spar' ich mir auf für den Tod: Daß sich in Flammen mein Geist entbinden möge, noch glühend Von dem letzten Gedicht, daß sich in Flammen mein Leib Wandeln dürfe in Asche, bevor noch völlig das Antlitz Sich zur Larve verstellt, das der Geliebten gefiel! Jenes geb' ich den Göttern anheim und dieses den Freunden, Die es wissen, wie sehr stets vor Gewürm ich gebebt; Mögen sie still mir den Holzstoß errichten und rasch ihn entzünden,

10 Ein gefälliger Wind blaset wohl freundlich hinein!

#### Meine neuen Gedichte.

Blumen will ich nicht mehr! So rief ich und hätte die Keime Mit dem erquetschenden Stein gerne für immer erstickt. Aber sie spannen die Wurzeln gelassen weiter und schlingen Um ihn selbst nun als Kranz farbig und frisch sich herum.

## Zu hoher Preis.

Ob ich den Wirkungskreis mir wünsche? Könnt ihr noch fragen, Wenn es im Spott nicht geschieht? Stellt nur den Preis nicht zu hoch.

Ch' ich das Leben mit dem erkaufe, was ihm den Werth giebt, Lass ich's fahren, und das wird ja fast immer verlaugt!

## An die Götter.

Fromm verlangt ihr mich, Götter? So macht mich glücklich! Ich werd' euch Niemals fürchten, ihr wißt's, aber ich liebte euch gern!

## Conditio sine qua non.

Götter, ich ford're nicht viel! Ich will die Muschel bewohnen, Aber ich kann es nur dann, wenn sie der Ocean rollt.

## Zwölf Jahre später.

Götter, öffnet die Hände nicht mehr, ich würde erschrecken, Denn ihr gabt mir genug: hebt sie nur schirmend empor!

#### VII.

## Buntes.

## Das Urtheil der Freunde.

Unpartheissch ist ein Freund wohl noch nie gewesen, Aber ungerecht wird er nicht selten aus Furcht.

## Den Verftand in Ehren.

Selbst die Musik beruht zulet auf Jahl und Verhältniß, Und du schiltst den Verstand, wenn er im Drama sich zeigt? Jegliche Frage gestatt' ihm, doch keine einzige Antwort, Und du erkältest dein Vild nimmer, du läuterst es nur, Denn die Phantasie wird wieder und wieder sich regen, Wenn er die schlummernde weckt, bis sie ihm völlig genügt.

## Napoleon.

Nennt doch den Korsen nicht groß! Er wußte die Menschen zu brauchen,

Wies Jedwedem den Plat, welcher ihm eignete, an, Knüpfte, was rings geschah, mit klugem Geiste zusammen, Nütte es listig und hieb endlich darein mit dem Schwert. Freilich, was rühmt man den Shakespeare! Er reihte Buchstab' an Buchstab',

Setzte am richtigen Ort Komma und Kolon und Punct, Mischte das Alphabet, wie And're, nur etwas geschickter, Bis ein Macbeth, ein Lear oder ein Hamlet entstand.

#### Alchimist und Papst.

Endlich hat er's entdeckt, das rings ersehnte Geheimniß, Gold zu machen, dem Papst bringt er das krause Recept. Doch der bedächtige Greis lös't lächelnd den Säckel vom Gürte!, Leert ihn und reicht ihn und spricht: nimm dir denn, was dir noch sehlt!

#### Dareios.

Daß Dareios das Meer von seinen sclavischen Horden Peitschen lassen, erfährt jeder Pennal und belacht's; Daß er den blühendsten Baum mit einer goldenen Kette Schmückte, entzückt, wie ein Kind, weiß die Geschichte allein.

#### Groß und Klein.

Ffland kam nach Berlin, und über alle Erwartung Fand er die Bühne, ihm schien selbst der Souffleur ein Genie, Nur ein Einziger blieb, so sagte er, völlig darunter, Aber der Eine war Fleck! Also erzählte mir Tieck.

### Der Genius.

Nimmer in tausend Köpfen, der Genius wohnt nur in Einem, Und die unendliche Welt wurzelt zuletzt doch im Punct. Nicht durch Stimmenmehrheit sind Himmel und Erde entstanden, Nie auch ein großes Gedicht oder ein ewiges Bild.

## Verschiedene Consequenzen.

Tugend, du bist nur ein Name! spricht Brutus und tödtet sich selber; Cajus merkt sich's, bricht ein, raubt und betrinkt sich für's Geld.

## Das Feuer.

Freilich ist es gefräßig, das Feuer, doch sollst du's nicht schelten, Denn es ist übel gestellt: tödtet's nicht selber, so stirbt's!

## Frommer Spruch.

Wie von den einzelnen Mühen und Lasten des Lebens im Schlummer, Ruht man vom Leben selbst endlich im Tode sich aus.

## Gin Gid und feine Auslegung.

Glaubst du, weil er dir's schwur, er werde dich nun nicht betrügen? Nein, er gelobte dir nur, Gott zu betrügen, wie dich.

#### Fatale Consequenz.

Freunde hast du so viele, wie Tage im Jahre, doch leider Schließt der Plural hier meistens den Singular aus.

## Der Practifer spricht.

Willst du menschlich mit Menschen in Städten der Menschen verkehren, Stelle die Uhr nach dem Thurm, nicht nach der Sonne, mein Freund!

#### Das Gelübde.

Niemals Wein zu trinken, als aus krystall'nem Pocale, Nie zu küssen ein Weib, das dir nicht göttlich erscheint: Dieß beschwöre mir, Jüngling, so will ich das Kirchengelübde Gern dir erlassen, du bleibst dennoch ein Mensch, wie du sollst

#### Das Vaterunser.

Wollt ihr beten, so betet, wie Jesus die Jünger es lehrte! Manches Gebet zwar giebt's, welches zur Läuterung führt: Dieses setzt sie voraus; will's Einer, ohne zu heucheln, Beten, so muß er sich erst völlig vollenden als Mensch.

#### Gin Garten.

Eiserne Gitter und Thore und blühende Rosen dahinter; Arme Blumen, wofür seid ihr gefangen gesetzt?

## Ein Napoleonischer Senator im Pantheon.

Nachwelt, kröne den Heros! Der Kaiser hat es geboten! Unvergänglichen Ruhm sichert dem Mann ein Decret.

## Eine römische Courtisane und die Polizei.

Näna, ich finde dich tragisch gestellt in der heiligen Roma: Alle sollen dich seh'n, die nur, die Alles seh'n, nicht.

## Auf eine Belladonna.

Belladonna, du stehst hier mitten zwischen den Dornen, Darum zertret' ich dich nicht, grüne und blühe nur fort! Jene halten ja Wache und wehren dem lüsternen Kinde, Wie es die Dolde auch lockt, wie es die Beere auch reizt.

## Eine Antwort sonder Gleichen.

Finden Sie selber sie gut? So frug ich in Hamburg den Jüngling, Der mir den schwellenden Band seiner Gedichte gebracht. Freilich! versetzt' er mit Ruhe, denn fänd' ich sie anders, so hätt' ich

Sie ja besser gemacht! Ist es nicht einzig, dies Wort?

8

### Das römische Pantheon.

Endlich am Ziele der Bahn, jedoch in gemessenen Schranken, Ruht die erhabenste Kunst hier in sich selber sich aus; Schaudernd blickt sie zuruck und schwindelnd vorwärts, sie zweifelt, Ob ihr das Gleiche gelingt, wenn sie sich weiter getraut.

## An einen Winzer bei Pompeji.

Laß sie sitzen, die Traube, sie ist noch herbe, dir reiften Tausend and're, nur sie wünscht sich bes Feners noch mehr. Dir verdirbt sie den Wein, den herbstlichen Wand'rer erquickt sie, Und er segnet die Hand, die sie zu brechen vergaß.

## Traum und Poefie.

Träume und Dichtergebilde sind eng mit einander verschwistert, Beide lösen sich ab oder ergänzen sich still, Aber sie wurzeln nicht bloß im tiefsten Bedürfniß der Secle, Nein, sie wurzeln zugleich in dem unendlichen AU. In die wirkliche Welt sind viele mögliche and're Eingesponnen, der Schlaf wickelt sie wieder heraus, Sei es der dunkle der Nacht, der alle Menschen bewältigt, Sei es der helle des Tags, der nur den Dichter befällt, Und so treten auch sie, damit das AU sich erschöpfe, Durch den menschlichen Geist in ein verflatterndes Sein. 10

#### Ausrede.

Ein sich verbeugender Schranze behauptet, gemäßigt zu stoßen; Darnach wäre sein Kuß auch ein verhaltener Biß.

# Casar und sein Schneider.

Cafar wurde ermordet, da schrie sein Schneider nach Waffen: Wer ist noch sicher in Rom, rief er, wenn der es nicht war!

## Unter mein Bild von Rahl.

Bild, jetzt bin ich zwar mehr, wie du, doch magst du dich trösten, Denn in der kürzesten Frist wirst du schon mehr sein, wie ich.

#### Die Höhle.

Welche Fackel da hinten? So rief ich, die Höhle betretend, Gottes Sonne jedoch war es, sie stralte hindurch.

### Ahnenstolz der Bölker.

Thörigter Stolz auf Ahnen! Du bist mir verhaßt an Geschlechtern, Aber an Bölkern noch mehr. Drückend empfand ich's in Rom.

## Chriftine auf dem Ball.

Knospen trugst du im Haar und führtest den Reigen, doch leise Gingen sie auf, und nun hauchen dir Blüten den Duft.

## An einen Jüngling.

Großmuth mögtest du üben, du mögtest verschwenden, doch leider Hat dir, klagst du, das Glück neidisch die Mittel versagt. Wirb um Kenntniß und Weisheit, so kannst du Alle, die darben, Reicher machen und wirst selber nicht ärmer dadurch.

## Vergeblicher Wunsch.

Eines find' ich abscheulich: daß sich das Leben nicht steigert, Daß dem höchsten Moment meist ein geringerer folgt! Einige sterben vor Freude, warum nicht Alle? Du fändest Keine schönere Glut, uns zu verjüngen, Natur.

## Originalität.

Wären die Menschen im Innern, wie in den Gesichtern, ver= schieden:

In das reizendste Spiel lös'te das Leben sich auf. Aber, da malt sich die Welt auf gleiche Weise in Allen, Und der Wahnsinn kaum macht sie noch originell.

### Der Deutsche Mime.

Freilich hat der Mime in Deutschland selten Gedächtniß, Aber er braucht es ja nicht: hat doch sein Publicum keins!

## Schauspielerkritik.

Spielen nur hieß' es, wenn Menschen die Schatten der Dichter beseelen? Leben heißt es, nur schnell! Richter, erwägt's, wenn ihr sprecht.

# Die Beilchen.

Beilchen hab' ich gepflückt, nun will ich zum Strauße sie reihen, Da entfallen sie mir, und es zerstreut sie der Wind. Leichter pflücke ich neue und frische, als daß ich sie sammle, Denn die Wiese ist reich, aber ich sammle sie doch.

## Im Großen, wie im Kleinen.

Trittst du in ein Gemach, worin die bescheid'ne Reseda Freundlich gepflegt wird, wie süß strömt dir entgegen der Duft! Wenn du aber darin ein Paar Minuten verweiltest, Spürst du ihn nicht mehr: warum geht's uns doch so mit der Welt?

#### Ich und der Blinde.

Einem Blinden wollt' ich die Gabe reichen, doch ließ ich's, Denn es braus'te der Sturm gar zu gewaltig daher; Vorwärts eilt' ich, da jagte mir dieser ein Stäubchen in's Auge, So an die Blindheit gemahnt, kehrt' ich zurück nun und gab.

#### Die Sonne und mein Kind.

Ewige Sonne, empfingst du je ein reineres Opfer? Ich, der Wandelnde, sah dir, der Versinkenden, nach, Auf dem Arme mein Kind; ich nickte dir grüßend, doch dieses Hauchte den brünstigsten Kuß in die vergoldete Luft.

# Text und Commentar.

Nicht verbinde das Maul dem Ochsen, wenn er dir drischet! Also sagte der Herr, da er auf Sinai stand. Aber, mißbraucht er die Freiheit, erfrecht er sich, Aehren zu fressen, Gieb ihm einen darauf! Also erläutert's der Mensch.

# Im Frühling.

Welch ein reizendes Bild! Der Baum, von ferne gesehen, Zeigt uns nicht Zweige und Laub, zeigt uns die Blüten allein, Die, zur Wolke geballt, ihn krönen, da scheint denn sein Wipfel Uns ein magischer Kreis, leicht in den Aether gehaucht.

# Warnung.

Reizt den Dichter nicht! Er kann sich fürchterlich rächen, Und es entzieht ihm den Feind Keiner, nicht einmal der Tod! Denn, so wie sein Kuß dem Freund unsterbliche Ehre Sichert, so sichert sein Tritt diesem unsterbliche Schmach. Denkt an Gözze! Er stach nach Lessing und wollte ihn tödten, s Lessing rächt sich, er läßt ewig ihn leben, den Wicht! Ja, und hätte er selbst den leuchtenden Kerker des Nathan, Der ihm den Pfassen verwahrt, später, gerührt und versöhnt, Deffnen wollen, er hätte den Schlüssel nimmer gesunden, Denn wir sperren nur ein, aber wir lassen nicht auß!

#### Das Urgeheimniß.

Wie der Schmerz entsteht? Nicht anders, mein Freund, als das Leben:

Thut der Finger dir weh, schied er vom Leibe sich ab, Und die Säfte beginnen, im Gliede gesondert zu kreisen; Aber so ist auch der Mensch, fürcht' ich, ein Schmerz nur in Gott.

#### Shakespeares Testament.

Titus Andronikus war sein Ansang und Timon sein Ende, Und ein dunkleres Wort spricht die Geschichte nicht aus. In der Mitte zwar prangt die schönste der Welten, doch ringelt Sich die Schlange der Nacht um sie herum, als ihr Band.

# Raupe und Schmetterling.

Wie, die Raupe vertilgst du — so fragt' ich zornig den Gärtner — Welche den Schmetterling zeugt? Doch er versetzte darauf: Dieser flöge davon, er würde bei mir nicht verweisen, Jene aber entlaubt mir den Ernährer, den Baum!

# Die Nachtigall.

Eine Nachtigall schlug. Sie schlug entzückend und rührte Jedes empfängliche Herz, aber sie riß sich zu schnell Mit zu ängstlichem Schnabel ihr Blatt herunter vom Lorbeer: Hält sie's im Wind auch fest, ist sie dafür doch verstummt!

#### Die Krankheit.

Krankheit, dich auch preis' ich. Zur reinen Freude am Dasein, Welche nicht wünscht, noch bedarf, bist du der einzige Weg.

## Das griechische Feuer.

Wie? Das griechische Feuer, das fortbrennt mitten im Wasser, Wäre erloschen? Es sprüht, denk' ich, aus jeglichem Blick.

#### Auf einen Bettler.

Bettler, dich rufe ich um und gebe dir doppelt, du hast mir, Eh' du das Geld noch beseh'n, das du empfingst, schon gedankt.

# Meine Sängerin.

Manche Sängerin hört' ich, doch hat mir nur Eine von Allen, Wann sie mein Ohr auch vernahm, immer das Herz noch gerührt:

An der Wiege die Mutter, durch schlichte Weisen den Liebling Einzusingen bemüht in den erquickenden Schlaf.

## Als ich einen todten Bogel fand.

Vöglein, todtes, du darfst nicht hier am Wege verwesen! Immer das reizendste Bild hast du dem Wand'rer geweckt, Wenn er dich hörte und sah, und solltest die Schrecken der Schrecken Jetzt ihm enthüllen? O nein! Eilig begrabe ich dich!

## Abam und der Fruchtkern.

Adam hatte die Frucht mit großem Behagen genossen, Doch an dem steinernen Kern biß er die Zähne sich aus. Grimmig warf er ihn von sich und stampste in wüthendem Schmerze

Mit dem erhobenen Fuß tief in die Erde ihn ein. Aber nun trieb der Kern den Schößling, er sah es verwundert, s Und so hatt' ihn der Jorn Bäume zu pflanzen gelehrt.

## Ausgleichung.

Einem warf ich im Schiffbruch ein Brett zu. Vom Tode gerettet, Sprach er: Was kostet das Brett? Dankbar bezahl' ich das Holz!

#### Der verborgene Raifer.

Ihre Könige kennen die Lölker der Erde: sie rollen Stolz in Carossen daher, Trommeln und Fahnen voran; Aber sie haben zugleich auch einen verborgenen Kaiser, Welcher am Brunnen vielleicht selber das Wasser sich schöpft, Und, sei dieser ein Künstler, ein Denker oder ein Weiser, Eh' das Jahrhundert vergeht, trägt er die Krone allein.

VIII.

# Gereimte.

# Parabel.

Jüngst traf ich einen alten Mann Und hub ihm vorzusingen an, Doch an den Mienen des Gesichts

Bemerkt' ich bald, er höre Nichts. Da dachte ich: der Greis ist taub, 8 Drum wird bein Lied des Windes Raub. So thu ihm benn, nicht durch den Mund, Durch Zeichen Dieß und Jenes kund. Ich that's, doch ward mir leider klar, Daß er auch schon erblindet war, 10 Denn, wie der Frosch aus seinem Sumpf Hervor glott, sah er dumpf und stumpf, Und ungeftört in seiner Ruh', Der Sprache meiner Finger zu. Ich rief: mit dem steht's schlimm genug, 15 Doch mögt ich ihm den letzten Zug Noch gönnen aus dem Lebensquell! Da reicht' ich ihm die Rose schnell, Die ich für meine Braut gepflückt, Allein auch das ist schlecht geglückt, Ihm schien ber Duft nicht mehr zu sein, Wie einem Gartengott von Stein. Nunmehr verlor ich die Geduld, Ich bacht' an meines Mädchens Hulb, Die mir so schmählig jett entging, 25 Da sie die Rose nicht empfing, Und jagte ihm im ersten Zorn In's dicke Fell den scharfen Dorn; Doch bracht' auch dieß ihm wenig Noth, Er zuckte nicht, er — war wohl todt! **8**0

# Die tragische Kunft.

Wohl soll die Kunst euch stets erfreu'n, Selbst durch das blut'ge Trauerspick, Nur müßt ihr nicht das Mittel scheu'n, Durch das sie's hier erreicht, dies Ziel. Die Sonne lacht euch ohne sie, 5 Euch ohne sie das Morgenroth, Allein der Schmerz erquickt euch nie, Und nie der Tod, der bitt're Tod. Sie nöthigt Beide, es zu thun, Sie führt sie nah' genug heran, 10 Daß keine Kraft in euch mehr ruh'n, Daß jede sich nur steigern kann; Sie hält sie bennoch fern genug, Daß euch ihr Stachel nicht verlett, Und daß nur, wer schon selbst dem Fluch 15 Verfallen ist, sich noch entsetzt. Verkehrt sie denn mit Tod und Schmerz, So thut sie's, stiller Hoffnung voll, Daß eben dadurch euer Herz, Wie nie, von Leben schwellen soll, 20 Und daß ein einziger Genuß, Wie keine Lust ihn euch gewährt, Euch Seel' und Sinn erfrischen muß, Wenn sie das Grauen selbst verklärt.

## Die poetische Licenz.

Es tanzt ein Mann auf einem Seil Mit der Lizenz, den Hals zu brechen, Doch der Poet an seinem Theil Muß mir nicht von Lizenzen sprechen; Je schwerer, was er vor sich sieht, Je leichter muß er es vollbringen, Ein schlechter Keim passiert im Lied, Doch das Sonett muß rein erklingen:

5

Es könnt' ihn ja ein Schüler bort Vermeiden, warum mit ihm rechten? 10 Allein den Meister braucht's, das Wort Vierfach und dreifach zu verflechten. Nicht, daß ihm dieß und das gelang, Wird der Gebildete ihm danken, Nur, daß sein Geist zur Höhe drang, 15 Wo man nicht kämpft, nur spielt mit Schranken; Nur, daß er ihm die ganze Kunst, Und wär's im kleinsten Bilde, zeigte, Der Musen wunderbare Gunst, Der auch das Sprödeste sich neigte. 20 Drum geb' ich benn mit Goethe nicht Für den Gedanken alle Reime, Ich ford're Beides vom Gedicht, Denn Beides wächs't aus Ginem Reime.

# Ein Reiseabentheuer in Deutschland.

Es flog in X. mein Hut mir ab, Natürlich über die Gränze, Und als ich, ihn wieder zu holen, lief, Da gab's vertrackte Tänze.

Ich durfte den Deutschen Nachbarstaat Nicht ohne Paß betreten, Und da ich bloß spatieren ging, So hatt' ich mir keinen erbeten.

Das that ich nun, auch wurde ich In Inaden damit versehen, Doch war's um meinen armen Hut Trop alledem geschehen.

20

8

10

Der war schon längst im dritten Staat Und blieb auch dort nicht liegen, Ihn ließ der schadenfrohe Wind Ein Dupend noch durchfliegen.

Was half mir nun der gute Paß, Den ich in X. genommen? Behn neue braucht' ich in Einem Tag, Da war nicht nachzukommen.

Ich kaufte mir einen andern Hut, Der Meister aber erwählte Den Wiener Congreß zum Schutpatron, Als ich mein Schicksal erzählte.

#### Auf eine Sängerin.

Die Lerche, die den Lenz begrüßt, Die holde Nachtigall, Die seinen Abschied uns versüßt Durch ihrer Stimme Schall:

Die Beiben scheinen Schwestern gleich, Die rasch und unverweilt Schon bei der Schöpfung sich in's Reich Der Harmonie getheilt.

Doch fühl' ich, seit ich dich vernahm, Daß noch ein Vogel fehlt, Der einst sich zwischen Lust und Gram Den Echo=Sitz erwählt.

#### Sprüche.

1.

Der Mensch soll treten in die Welt, Als wäre sie sein Hauß; Man geht nicht in die Schlacht als Held, Wan kommt als Held herauß.

2.

8

10

5

"Warum sicht mich so manches Uebel an?" Weil Gott dich vor dir selbst nicht schützen kann!

3.

Die Mutter an die Tochter. Fehlt dir auch nur ein Laub an deinem Myrthenkranz, So ist dein Zauber hin, du bindest Keinen ganz.

4.

Süben und Drüben.

Wer langes Leben wünscht im irdischen Gewimmel, Der weiß nicht, was er thut: er kürzt sich ja den Himmel.

#### An —

Ich seh' bein Haupt mit Lorbeer'n reich bekränzt, Doch auch vom Schnee des Alters weiß umglänzt. D, kauftest du, der Welt, wie dir, zum Glück, Jest für den Kranz die Locken dir zurück! Du wurdest durch den Ruhm, der dich verklärt, Des Lebens, das er kostet, doppelt werth: Warum versagt dir die Natur den Preis? Welch einen Jüngling gäbe solch ein Greis!

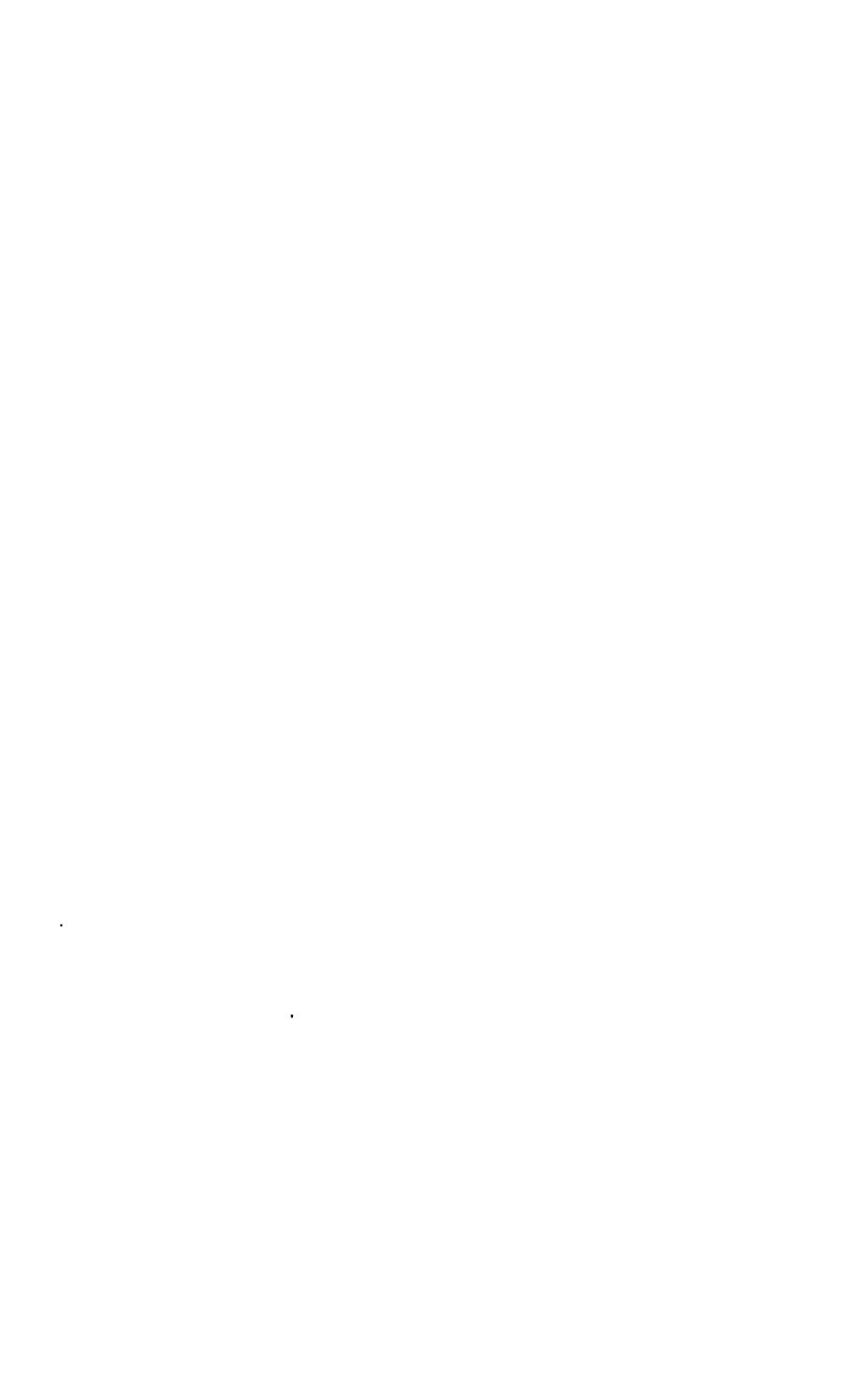

# Gedichte.

II.

[Aus dem Nachlaß.]

[1857—1863]

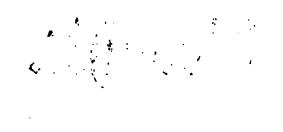

· · · · ·

# Der Zanberhain.

-

5

10

15

20

Schnell vorüber, junger Ritter, Wie der Morgenwind auch säuselt Und wie schön zu grünen Wellen Er das frische Laub auch kräuselt!

Doch, er ist, noch eh' er hörte, Schon vom Roß herabgesprungen Und, die Zügel von sich schleubernd, In den Zauberhain gedrungen.

Pflücke nicht die schwarzen Rosen, Die um jeden Stamm sich ranken, Wenn sie auch noch heiß're Düfte, Als die rothen, in sich tranken!

Doch, er hat sich gleich die erste, Die er schwanken sah, gebrochen, Und er taumelt selig weiter, Denn sie hat ihn nicht gestochen.

Horche nicht dem bunten Vogel, Der zu Dir herunter flötet, Denn ihn schickt die böse Hexe, Die durch ihre Küsse tödtet.

Doch, er bleibt, wie trunken, stehen, Und der Bogel schwingt sich nieder, Und er hüpft ihm auf die Achsel Und beginnt noch süß're Lieder. <u>.</u>:

**80** 

85

40

Deffne nimmermehr die Augen, Die sich Dir von selbst geschlossen, Weil, erwacht aus tiefem Schlase, Sie sich naht, von Glanz umflossen!

Doch, er kann sich nicht bezwingen, Und nun ist's um ihn geschehen, Denn er wird das Höllenbildniß Immer schöner werden sehen.

Spei sie an, und Dein Entzücken Wandelt sich in Haß und Grauen, Denn sie schrumpft vor Dir zusammen, Und Du kannst sie niederhauen!

Doch, zu spät! Die Blätter fallen Schon mit Macht, um ihn zu decken, Denn der Zweite kommt gezogen, Und ein Todter könnt' ihn schrecken!

# herr und Anecht.

Weg das Gesicht! Ich duld' es nicht! Wo ist der zweite Jäger? So ruft der Graf in zorn'gem Ton, Der Alte schleicht betrübt davon, Des Forstes bester Psseger.

Das Hifthorn schallt,
Nun in den Wald!
Es ist zum ersten Male,
Daß er dies Schloß im finst'ren Tann
Besucht, er sah's nur dann und wann
Von sern im Mondenstrale.

Sie sprengen fort; Was kauert dort Am Wege, hinter'm Flieder? Der Greis, er zeigt auf's graue Haupt, Der Jüngling aber flucht und schnaubt: Du kehrst mir nimmer wieder!

15

20

85

30

35

40

Mit Eins so wild Und sonst doch mild? So fragt man in der Runde. Ich sah den Mann schon Böses thun, Doch ganz vergebens sinn' ich nun, Ich weiß nicht Ort, noch Stunde!

Er jagt allein Im tiefsten Hain, Den schwarzen Eber hetzend; Die Andern blieben weit zurück, Da stürzt sein Pferd, an einem Stück Gestein den Fuß verletzend.

Der Alte tritt Mit raschem Schritt Hervor, von Gott gesendet; Er fängt das Thier im grimm'gen Lauf Behend mit seinem Spieße auf, Da liegt es und verendet!

Nun kehrt er stumm Sich wieder um, Dem Herrn die Hand zu geben; Doch der springt auf: Noch immer da? So ist Dir auch das Ende nah'! Und will den Speer schon heben.

**5**0

5

10

15

Das treue Blut Des Alten auch zum Kochen; Er zieht das Messer, eh' er's denkt, Und hat, so wie er's kaum geschwenkt, Den Jüngling auch durchstochen.

Und Blut bedeckt,
Zum Tod erschreckt,
Bleibt er gebückt nun stehen.
Der Sterbende blickt über sich
Und murmelt noch: So habe ich
Ihn schon im Traum gesehen!

## Der Ring.

Es sitt ein Vater bei Mondenschein Mit seinen Kindern im Kämmerlein, Er schleift ein rostiges Wesser Und wird dabei blässer und blässer.

Der Knabe sieht ihn verwundert an, Er weiß nicht, was es bedeuten kann, Das Mägdlein klatscht in die Hände: So ist noch das Brot nicht zu Ende!

Die Kinder fragen und plaudern fort, Der Bater sagt kein einziges Wort, Sie weinen zuletzt um die Wette Und kriechen hungrig in's Bette.

Und als sie endlich entschlummert sind, Da springt er auf: Nun thu' ich's geschwind! Bin ich nur hinüber am Morgen, So muß sie das Dorf schon versorgen. Er hebt das Messer, wie sunkelt es blank, Doch wirst er's zurück auf die Fensterbank: Ich kann es noch nicht vollbringen, Wich stört der Wächter mit Singen!

Die Stimme des Wächters wird plöglich stumm, Und hinter ihm flüstert's: Sieh Dich nicht um, Doch halte die Hand auf den Rücken, Ich kam, um Dich zu beglücken!

Fr thut's, doch zieht er bei'm ersten Druck Sie schaudernd zurück, da ziert sie ein Schmuck, Ein Ring mit rothen Gesteinen, Die glühend, wie Kohlen, erscheinen.

Den lass' ich auf hundert Jahre Dir, Bersprichst Du dafür die Seele mir, Dann wirst Du, der Aermste auf Erden, Der Reichste und Glücklichste werden!

Du willst ihn wieder vom Finger zieh'n? Laß ab, er sei Dir umsonst verlieh'n! 85 Nun kannst Du Alles begehren, Er wird es Dir eilig bescheeren!

Du siehst, ich wage allein bei dem Stück, Denn Du bleibst frei, so erprobe Dein Glück Und wünsch' Dir nach Lust, wer es eben Besitzt, der muß es Dir geben!

Doch kommt's mir einmal in den Sinn, So tret' ich plötzlich vor Dich hin, Und willst Du ihn dann noch behalten, So darf ich über Dich schalten!

**60** 

65

Jest schweigt's, doch eh' er noch hinter sich blickt, 45 Wird schon von außen an's Fenster getickt: Der reiche Müller will sterben, Steh auf, Du sollst ihn beerben!

Er hat noch zur Nacht mir den Bissen Brot Versagt in meiner entsetzlichen Noth
Und sollte — Da pocht es aus's Neue: Rasch, rasch, er verzweiselt vor Neue!

Ich habe vorhin an ihn gedacht,

Das hat ihm doch nicht den Tod gebracht?

Da ruft's: Er ging schon zur Ruhe,

Hier schickt er den Schlüssel der Truhe.

Es hieß, er habe vom Teufel sein Gut, Das hat er wohl jetzt bezahlt mit dem Blut, Weil ich — dieß muß ich vergessen, Die Kinder haben zu essen!

Wacht auf, wacht auf, und springt empor, Es giebt noch Brot! — Sie kriechen hervor Und schlüpfen rasch in die Fețen Von Kleidern, sich endlich zu lețen.

Und wenn ihm die Kinder zur Seite steh'n, So ist ihm, als könne ihm Nichts gescheh'n, Er küßt sie, sie küssen ihn wieder Und singen fröhliche Lieder.

Doch Nachts, wenn's draußen tappt und schleicht, Wie denkt er so oft und bebt und erbleicht: 70 Jest kommt er, ihn wieder zu holen, Doch Gott die Seele befohlen! Und Mittags auch, wenn der Wald ihn deckt, Wie ruft er so oft, von Schatten geschreckt, Die tanzen auf Wegen und Stegen: Jest tritt er Dir sicher entgegen!

Doch ruhig vergeht ihm Jahr auf Jahr, Und jedes bringt ihm sein Bestes dar, Schon zittern ihm Haupt und Glieder, Der Teufel kehrt nicht wieder.

Da packt ihn eine noch größ're Qual: Mir blieb gewiß nicht mehr die Wahl, Er hat mich selber im Neţe Und läßt mir darum die Schäße.

85 Und wollte er sonst vor Angst vergeh'n Bei dem Gedanken, ihn kommen zu seh'n: Jest mögt' er ihn selber beschwören, Aus Furcht, ihm längst zu gehören.

Zum Kreuzweg tritt er in nächtlicher Stund': WErscheine, erscheine, ich löse den Bund! Umfonst, nur glühender funkeln Die rothen Gesteine im Dunkeln.

Herunter mit Dir, Du verfluchter Ring, Durch den der höllische Feind mich fing, Jetzt liegst Du im Brunnen! — Wohl nimmer, Er blitzt am Finger, wie immer!

Und wenn sich der Ring denn vom Finger nicht schied, So scheid' ich vom Leib mit dem Messer das Glied. Was hilft's? Er versteht sich auf's Wandern, schon glänzt er, wie immer, am andern!

10

15

80

Das trägt er nicht mehr und in grimmigem Schmerz Durchstößt er verzweifelnd das eigene Herz. Man hört ein Höllen=Gelächter, Dazwischen den singenden Wächter.

## Der Tod kennt den Weg.

Welch sälle auf den Bäumen, Welch ein Segen auf der Flur! Welch bachant'sches Ueberschäumen Der verschwendrischen Natur! Lagern kann man jetzt auf Rosen Und, mit Rebenlaub gekrönt, Bei den vollen Bechern kosen, Bis man selbst die Götter höhnt.

Aber unter dieser Bläuc,
Die man nie noch schöner sah,
Steht der Mensch, der selten scheue,
Stumm und ohne Jubel da.
Keiner leert die Wein=Behälter,
Deren man doch bald bedarf,
Keiner tränkt und segt die Kelter,
Keiner macht die Sichel scharf.

Scheltet mir sie nicht! Sie haben Stets den Spaten in der Hand, Um die Brüder zu begraben, Die erstickt der Sonnenbrand. Ihre Zahl wird täglich kleiner, Weil die Traube doppelt lebt, Und es bleibt vielleicht nicht Einer, Der im Herbst den Becher hebt. Siner doch! Am Meeresstrande
Ragt gebietrisch=stolz ein Schloß
Hoch herab vom Felsen=Kande,
Ueber'm Haupt ein Palmensproß.
Hinter diesen steilen Mauern,
Die noch nie ein Feind bedroht,
Kann man Alles überdauern,
Alles, auch den schwarzen Tod.

85

40

45

50

Auf dem Thurme steht ein Wächter, Dessen Stimme weit erklingt, Auf der Zinne geht ein Fechter, Dessen Pfeil Verderben bringt. Jeden Wand'rer weis't der Späher Gleich zurück mit lautem Schall, Kommt er dennoch nah' und näher, Bringt ihn slugs der Schütz zum Fall.

Aber unten thront im Saale Der gefürchtete Baron; Bei dem funkelnden Pocale Spricht er allen Schrecken Hohn. Laßt sie sterben und verderben, Trifft nur uns kein böser Hauch, Ich ernenne mich zum Erben, Wär's der ganzen Erde auch!

Sein Gemahl, ihm gegenüber, Wird bei dieser Rede bleich, Auch die Kämm'rer blicken trüber, Doch er trinkt und lacht zugleich. Unser Schloß ist, was vor Zeiten Einst die Arche Noahs war. Ich und Du, wir Beide schreiten Bald heraus als letzes Paar. Sie erhebt die weißen Hände, Doch er schenkt sich wieder ein: Geht die alte Welt zu Ende, Wird die neue schöner sein! 60 Jedes Mädchen wird Dir gleichen, Die Du Aller Krone bift, Und kein Mann wird mehr erbleichen, Der von meinem Blute ift! Da erschallt ein starkes Dröhnen! 63 Ja, man pocht am Thor mit Kraft, Und, wie könnt' es sonst so tonen, Mit dem schwersten Lanzenschaft. Ist es möglich, daß der Sclave Auf dem Thurm so schläfrig wacht? 70 Bringt ihn her, daß seine Strafe Alle Andern munter macht! In den Augen dunkle Flammen, Springt er auf und schwingt das Schwert. Nein, ich hau' ihn nicht zusammen — 75 Schwört er dann — er ist's nicht werth! Selbst soll er vom Thurm sich stürzen, Und vor meinem Angesicht, Ihm die Todesangst zu kürzen, Wär' zu viel für diesen Wicht. 80 Und er fliegt die steilen Stufen Vor dem Diener noch empor, Der, mit Haft zurück gerufen, Fast den sich'ren Tritt verlor. Ungewohnt der Schwindelpfade, 85 Klimmt die Schwangere ihm nach, Doch umsonst erfleht sie Gnabe, Ihre Stimme ist zu schwach.

Aber, eh' sie selbst die Platte

Salb erreichte, kehrt er um,

Und der Blick, der jetzt so matte,

Seiner Augen schreckt sie stumm.

Ist das Gräßliche geschehen —

Ruft sie wild — so sluch' ich Dir!

Still, wir müssen weiter gehen,

Denn der schwarze Tod ist hier.

#### Ein Wald.

Es steh'n viel tausend Wälder Auf diesem Erden=Kund; Sie kränzen Höh'n und Felder Und manchen stillen Grund; Sie rauschen oder säuseln, Zum Liede gleich erregt, Ob sie Zephyre kräuseln, Ob sie der Sturm bewegt.

5

10

15

80

Sie alle bieten Schatten:
Man flieht in ihre Hut,
Wenn Seel' und Leib ermatten
In heißer Mittagsglut,
Und dankt den Sonnenstralen,
Vom kühlen Laub gedeckt,
Daß sie, wie all die Dualen,
Doch auch den Baum geweckt.

Und dennoch ist mir einer Vor allen andern werth; Man findet ihn nicht kleiner, Und Richts wird dort bescheert;

80

Du kannst darin nicht jagen, Das Wild wär' gleich heraus, Und wirst vergebens fragen Nach einem Erdbeerstrauß.

Selbst munt're Bäche springen Hier nicht, noch schwatzt ein Duell; Die Nachtigallen singen Dafür zwar doppelt hell, Auch stimmen alle Meisen Und alle Finken ein, Und von den schönsten Weisen Erklingt der ganze Hain.

Und läßt, auf Maienglocken
Und Beilchen bloß bedacht,
Das Mägdlein sich verlocken
Und tritt in seine Nacht,
So schwellt ein süß' Verlangen
Ihr gleich das junge Herz,
Und kommt der Knab' gegangen,
So theilt er ihren Schmerz.

Wie schliesen munt're Triebe Auch fort in diesem Raum! Hier pflanzte ja die Liebe Mit Jubel jeden Baum: Die Eiche, schon zersplittert, Hat einst sein Ahn gesetzt, Die Birke, Gold durchzittert, Ihr Vater ganz zuletzt.

Vor wenig Menschen=Altern War hier noch Alles kahl: Es wimmelte von Faltern Im gold'nen Sonnenstral, Der Turteltaube sehlte Ihr Zweig zum Brüten gar, Und kaum ein Busch verhehlte Das scheue Liebespaar.

₹;· ;

55

60

65

70

75

80

Nun kam ein Schalk zum Freien,
Der holt am Ehrentag
Bei Cymbeln und Schallmeien
Die Braut, so fromm man mag,
Doch geht's nicht in die Hallen
Des Tempels, wie man denkt,
In's Grüne muß man wallen,
Weil er sich plößlich schwenkt.

Das sind zwar neue Sitten, Noch neuer ist der Staat: Bwei Gerten, frisch geschnitten, Die er im Knopsloch hat; Doch, weil die Eltern schweigen, So lassen's Alle geh'n, Und, um sich her den Reigen, Bleibt er am Hügel steh'n.

"Ich gleiche jest dem Hirten, Dem Keiner Sträuße flicht, Auch sie ist ohne Myrthen, Doch um zu sparen nicht: Was Ihr für Tand verschwendet, Für Zierden, salsch und echt, Das haben wir verwendet Für's kommende Geschlecht.

Ihr hört mich mit Erstaunen Und flüstert laut genug Von meinen tollen Launen, Doch heute bin ich klug: Wie nackt sind diese Räume! 85 Kein Elf verbirgt sich hier, So pflanzt benn endlich Bäume, Die ersten setzen wir! Das schwur ich schon bei'm Werben! Wie schmal war mein Genuß: 90 Ich konnte zweimal sterben, Ch's einmal kam zum Ruß. Im Garten steh'n nur Rosen, Und die noch weit gestellt, Und will man braußen kosen, 98 So sieht's die halbe Welt. Daß dieß nun anders werde, Vertrau' ich dieses Reis Dem Mutterschooß der Erde, Der's wohl zu hegen weiß: 100 Das thu' ich für die Söhne, Sie steckt in gleichem Sinn, Damit das Werk sich kröne, Ein's für die Töchter hin!" Da scholl's aus Einem Munde: 105 So machen wir es auch!

So machen wir es auch!
Und in der ganzen Runde
Ward's frommer Hochzeitsbrauch:
Wan flicht nicht länger Kränze,
Die schon vor Nacht verblüh'n,
Wan setzt dafür im Lenze
Das hundertjähr'ge Grün.

So wuchs der Wald zusammen, Der mir so schön erscheint, Weil er in holden Flammen Noch Ahn und Enkel eint; Er mahnt mit allen Aesten, Daß man sich lieben soll, Und von gelehr'gen Gästen Ist er beständig voll.

115

120

5

## Rustico-Campius.

Ja, mein Mäuschen, Du sollst leben, Weil Du gar so artig spielst! Du, mein Kätzchen, auch baneben, Wie Du auch verdächtig schielst.

Armes Mäuschen, bist gefressen? Nun, wer weiß, wie das Dir frommt! Kluges Mietichen, hast gegessen? Auch gut! Wenn's Dir nur besommt!

# An P.

Du siehst Dich um nach Deinem Hunde Und drückst die Erdbeer'n aus, die süßen. Was suchst Du ihn in weiter Runde? Er sitt ja zwischen Deinen Füßen.

# Der Rirschenftrauß.

Blond und fein, ein Lockenköpfchen, Das kaum vier der Jahre hat, Trippelt ängstlich durch das Gäßchen, Jeder Schritt noch eine That.

ð

10

16

20

85

Eier trägt es in den Händen, Die es so verlegen hält, Wie auf alten Kaiserbildern Karl der Große seine Welt.

Arme Kleine! Wenn sie sielen, Säb' es keinen Kuchen mehr, Und der Weg ist so gefährlich Und das Herzchen pocht so sehr!

Hätte sie geahnt, wie theuer Oft sich büßt der Thatendrang, Nimmer hätt' sie ihn der Mutter Abgeschmeichelt, diesen Gang.

Dennoch käm' sie wohl zu Hause, Forderte der Kirschenstrauß, Den die Krämerin ihr schenkte, Nur den Durst nicht so heraus.

Doch sie mögte eine kosten Von den Beeren, rund und roth, Denn es sind für sie die ersten, Und das bringt ihr große Noth.

Ihre Hand zum Mund zu führen, Wagt sie nimmer, denn das Ei Könnte ihr derweil entschlüpfen, Hält sie doch den Strauß dabei.

Drum versucht sie's, sich zu bücken, Doch die Kluft ist gar zu weit, Und sie spitzt umsonst die Lippen Nach der würz'gen Süßigkeit. Aber sie geräth in's Straucheln, Und das Unglück wär' gescheh'n, Bliebe sie nicht auf der Stelle, Wie erstarrt vor Schrecken, steh'n.

85

40

Denn die Eier wollen gleiten, Und sie hält sie nur noch fest, Weil sie beide unwillkürlich Gegen Leib und Brust gepreßt.

Lange wird es zwar nicht dauern: Bellt der erste kleine Hund, Fährt sie noch einmal zusammen, Und sie rollen auf den Grund.

Doch da springt, den Küchenlöffel In der mehlbestäubten Hand, Ihr die Mutter rasch entgegen Und das Unglück ist gebannt.

# Der Princes Marie Wittgenftein.

Zur Erinnerung an einen Abend.

Ein goldnes Net im vollen dunklen Haar,

Dazu die Troddel, fremd und wunderbar, Mit Augen, die mich einst zu reinstem Glück Begrüßt auf Peruginos schönstem Stück, MIS ich in Rom vor seiner Tasel stand Und Mond= und Sonnenstral zugleich empfand: So schlägst Du hier dem Meister still und stumm Am Instrument die heil'gen Blätter um, Der, Herr und Sclav des Tones, längst die Welt 10 Und nun auch mich in seinen Banden hält. Zwar horchst Du selbst, doch rührst Du dann und wann, Wie weihend, ihm die wilden Locken an: Da ist's, als ob er zwiefach Funken sprüht, Und zwiefach zünden sie mir im Gemüth! So zeigst Du als lebend'ge Muse Dich, 15 Doch nur für ihn — als Nemesis für mich, Als Nemesis in reizendster Gestalt Und darum auch mit doppelter Gewalt! Ihm schenkst Du Alles, was er je erbat, Mich mahnst du an vergegne Missethat, 20 Die, erst bereut, seitdem ich Dich erblickt, Mir jett durch Dich die späte Strafe schickt. Die Schlangenhäuptige ertrüg' ich leicht, Ich bin der Mann nicht, der so bald erbleicht, Du aber zwingst mir ein Erröthen ab, 25 Und dieses wird mich brennen bis in's Grab!

## Das Geheimniß der Schönheit.

Was ist es, das an alle Deine Schritte Uns fesselt und das Herz uns schwellt, Und uns zugleich in diese reine Witte Von heil'ger Scheu und süßer Neigung stellt?

Zwar scheinst Du, wie aus einer lichtern Sphäre In uns're Nacht hinab getaucht, Als ob der Duft in dir verleiblicht wäre, Den still der Lotos in die Lüfte haucht.

Doch ist's nicht dieser Zauber, der uns bindet, Uns trifft ein höherer durch ihn, Bei dem die Seele schauernd vorempfindet, Wie alle Welten ihre Bahnen zieh'n. Du magst Dein Auge senken ober heben, Den Reigen führen oder ruh'n, 26 So spiegelt sich das allgemeine Leben, Dir selbst Geheimniß, ab in Deinem Thun.

Du bist der Schmetterling, der auf den Flügeln Den Schlüssel zu der Schöpfung trägt Und sie im Gaukeln über Au'n und Hügeln v Bor'm Stral der Sonne aus einander schlägt.

Du folgst nur einem slüchtigen Verlangen, Nur einer Wallung der Natur, Wenn wir mit trunk'nen Blicken an Dir hangen, Als zög' ein neuer Stern die erste Spur.

Du pflückt in einer kindlich=leichten Regung Dir Blüte oder Frucht vom Baum Und weckst durch eine liebliche Bewegung In uns den frühsten Paradieses=Traum.

Heil uns, daß Du in unbewußtem Walten, Wenn Du auch selbst nur spielen willst, Durch Deiner Schönheit leuchtendes Entfalten In uns das ewige Bedürfniß stillst.

# Drei Schweftern.

(Nach einem Bilde von Palma vecchio.)

Drei Schwestern sind's, von sanftem Reiz umstralt, Ihr eig'ner Vater hat sie uns gemalt, Sich ähnlich an Gestalt und an Gesicht, Sogar an Augen, nur an Mienen nicht, Und lieblicher hab' ich den Horentanz Noch nie erblickt in seinem Zauberglanz.

15

80

Sie haben an den Locken sich gefaßt, Die ihren Hals umhüpfen ohne Rast, Das Haar so golden, wie der reinste Flachs, Die Hände, die es halten, weiß, wie Wachs, Und aus den seinen Zügen leuchtet mild Des dreigestalt'gen Tages Wechselbild.

Der Einen zuckt es schmerzlich um den Mund, Sie trug den Kranz der Schönheit, voll und rund, Doch glitt er schneller, als sie's je geglaubt, Hinüber auf der Nächsten schlichtes Haupt, Und still empfindet sie die Macht der Zeit Im ersten Schauer der Vergänglichkeit.

Die And're lächelt zweifelnd vor sich hin, Ihr will der eig'ne Sieg nicht in den Sinn, D, trau' ihm nur, denn jedes Jünglings Blick, Du siehst es selbst, bestätigt Dir Dein Glück, Doch nutz' ihn, wie den Lenz in seiner Zier: Er selbst entschleicht, die Blumen läßt er Dir.

Die Dritte hat noch eine lange Frist,
Sie weiß noch kaum, daß sie kein Kind mehr ist,
Bald aber steht auch sie im rothen Schein
Des Morgenlichts und schimmert ganz allein,
Denn, wie am Himmelsrande Firn nach Firn,
Vergoldet es auf Erden Stirn nach Stirn.

Noch einmal seid als Horen mir gegrüßt, Ihr Schwestern, wenn Ihr auch den Kreis nicht schließt, Die Zeit, wo das geschehen wird, ist nah', Denn steht die Jüngste erst als Morgen da, So gleicht die Aelt'ste auch der heil'gen Nacht

85
Und deutet auf der Sterne ew'ge Pracht.

# Zum Schiller-Jubilaum.

Die Welt gleicht immerdar dem Wirth Der sich in seinen Gästen Zu seinem größten Nachtheil irrt, Besonders in den besten.

Biel glatte Burschen kehren ein, Behängt mit Tand und Flimmer, Und er, geblendet durch den Schein, Bergiebt an sie die Zimmer.

10

15

**2**0

Dann kommt wohl noch zur Abendzeit Der König still gegangen, Für den ist kaum ein Loch bereit, Mit Lumpen rings verhangen.

Vor'm Kärrner sieht man, weiß und roth, Die vollen Flaschen stehen, Der König mag in seiner Noth Zum nächsten Brunnen gehen.

Doch wenn er längst von hinnen schied, So kommt die rechte Kunde, Und gleich erschallt ein Klagelied Aus aller Kellner Munde.

Nun rauben sie den Garten aus Mit ängstlichen Gesichtern, Nun schmücken sie das ganze Haus Mit Blumen und mit Lichtern.

Das glänzt und funkelt durch die Nacht, Doch kann es wenig frommen, Denn all' die Herrlichkeit und Pracht Ist viel zu spät gekommen.

35

40

5

10

15

Auch heute spielt das alte Stück Und ist noch nicht zu Ende, So wünscht denn Schiller herzlich Glück, Doch klatscht nicht in die Hände.

Und sei, mein Volk, nicht allzu stolz, Daß Du auch ohne Waage Den Unterschied von Gold und Holz Erkennst am Schiller=Tage.

Denn stets noch horcht das Deutsche Reich Auf Kotzebue'sches Leiern, Und dafür sollst Du doch zugleich Den Buß= und Bet=Tag feiern.

## Schau' ich in die tiefste Ferne . . .

Schau' ich in die tiefste Ferne Meiner Kinderzeit hinab, Steigt mit Vater und mit Mutter Auch ein Hund aus seinem Grab.

Fröhlich kommt er hergesprungen, Frischen Muths den Staub der Grust, Wie so oft den Sand der Straße, Von sich schüttelnd in der Luft.

Mit den treuen braunen Augen Blickt er wieder auf zu mir, Und er scheint, wie einst, zu mahnen: Geh doch nur, ich folge Dir!

Denn in uns'rem Hause fehlte Es an Dienern ganz und gar, Doch die Mutter ließ mich laufen, Wenn er mir zur Seite war. Besser gab auch keine Amme Je auf ihren Schützling Acht, Und er hatte schärf're Waffen Und gebrauchte sie mit Nacht.

80

80

85

10

Seine eig'nen Kameraben Hielt er mit den Zähnen fern, Und des Nachbars Kape ehrte Ihn von selbst als ihren Herrn.

Doch, wenn ich dem alten Brunnen Spielend nahte hinter'm Haus, Bellte er mit heller Stimme Meine Mutter gleich heraus.

Er erhielt von jedem Bissen Seinen Theil, den ich bekam, Und er war mir so ergeben, Daß er selbst die Kirschen nahm.

Wie die beiden Dioscuren Brachten wir die Tage hin, Einer durch den Andern glücklich, Jede Stunde ein Gewinn.

Macht' ich nicht auch halb vom Tode Meinen treuen Pollux frei, Ließ ich's nur, weil ich nicht ahute, Daß ich selbst der Kastor sei.

Aber allzu bald nur trübte Uns der heitre Himmel sich, Denn er hatte einen Fehler, Diesen, daß er wuchs, wie ich.

50

**5**5

80

88

70

Und an ihm erschien als Sünde, Was an mir als Tugend galt, Da man mich um's Wachsen sobte, Aber ihn um's Wachsen schalt.

Immer größer ward der Hunger, Immer kleiner ward das Brot, Und der Eine konnte essen, Was die Mutter Beiden bot.

Als ich eines Morgens fragte, Sagte man, er wäre fort Und entlaufen, wie mein Hase, Doch das war ein falsches Wort.

Noch denselben Abend kehrte Er zu seinem Freund zurück, Den zerbisnen Strick am Halse, Doch das war ein kurzes Glück.

Denn, obgleich er mit in's Bette Durfte, ach, ich bat so sehr, War er Morgens doch verschwunden, Und ich sah ihn niemals mehr.

Ward er an die Eisenkette Jetzt gelegt von seinem Herrn, Oder siel sein Loos noch härter, Weiß ich nicht, doch blieb er fern!

Blick' ich in die tiefste Ferne Meiner Kinderzeit hinab, Steigt mit Vater und mit Mutter Auch ein Hund aus seinem Grab.

## Auf das Thier.

Du hast dem Menschen jede Frucht gezeigt,
Die auf der Erde Saft und Mark enthält,
Und Dich ihm stumm, als Deinem Gott, geneigt,
dir dankt er's selbst, daß er die Duelle kennt,
Worin er sich den Leib verjüngen kann,
Doch seit ihm Deine heil'ge Leuchte brennt,
Berhängt er über Dich den Todesbann,
Und das Geschöpf, das gleich verloren war,
denn Du es nicht geleitet durch die Nacht,
Bringt Dir den Dank durch alle Markern dar,
Wozu der Trieb in seiner Brust erwacht.

### Der lette Baum.

So wie die Sonne untergeht, Giebt's einen letzten Baum, Der, wie in Morgenflammen, steht Am fernsten Himmelssaum.

Es ist ein Baum und weiter Nichts Doch denkt man in der Nacht Des letzten wunderbaren Lichts, So wird auch sein gedacht.

8

10

Auf gleiche Weise denk' ich Dein, Nun mich die Jugend läßt, Du hältst mir ihren letzten Schein Für alle Zeiten fest.

ò

5

10

18

## Auf Göt von Berlichingen.

(In das Berlichingen-Album.)

Du hast im Leben jede Zier,
Die Helden ehrt, errungen,
Doch ist der Thaten höchste Dir
Im Tode erst gelungen.
Du hast den größten Dichtergeist
Des Deutschen Volks entzündet,
Und wo man Goethes Namen preis't,
Wird Deiner auch verfündet.

# An Seine Majestät, König Wilhelm I. von Preußen.

Ich sprach an Destreichs Kaiserthrone In ernster Zeit ein ernstes Wort, Als, ungeschreckt vom Glanz der Krone, Sich ihm genaht der Menchelmord, Ich mahnte in der großen Stunde, Wo Habsburgs Sohn dem Tod entging, Ihn an des Deutschen Volkes Wunde, Die's durch sein eig'nes Haus empfing.

Das leise Dichterwort verhallte,
Die Jahre slohen ungenützt,
Doch, als der Schlachtendonner schallte,
Da ward es surchtbar unterstützt,
Denn nun verlor der Deutsche Riese,
Der einer Welt gewachsen ist,
Sein Recht am ird'schen Paradiese,
Ohnmächtig durch den innern Zwist.

Der Meuchelmord hat jetzt das Gleiche An Deinem heil'gen Haupt versucht, Auch Du entgingst dem Todesstreiche,

Und doppelt wird er nun verslucht.

Doch laß auch Du, o Herr, Dich mahnen:

Thu das für uns, was Gott für Dich,

Zwar nicht zur Sühnung Deiner Ahnen,

Zu neuem Ruhm für Friederich!

Schwebt längst ein Loos, wie's Dir gedroht: In schwerbelad'ner Wetterwolke Ein unnatürlich jäher Tod, Und wenn auch jedes Herz den Anaben 1000 Und seine blöde That verdammt, Die Angst wird nicht mit ihm begraben, Die bis zum Wahnsinn ihn entslammt.

Nicht bloß, daß sich der Erzseind rüstet,
Der Karls des Großen Reich gesprengt,
st Und daß den nord'schen Aar gelüstet,
Der schon durch's Wachsen uns bedrängt:
Auch die Bedientenvölker rütteln
Am Bau, den Jeder todt geglaubt,
Die Czechen und Polacken schütteln
shr strupp'ges Karnatidenhaupt.

Und wie in grauen Kömertagen Die Legion vom Wall herab, Nachdem sie an den Schild geschlagen, Bergab den Imperatorstab, So bieten jetzt die Deutschen Stämme Das Scepter der Ottonen aus, Daß es wie einst die Scythen hemme, Doch nur an's alte Doppelhaus.

| Dies Volk der Krieger und der Denker,   |    |
|-----------------------------------------|----|
| Das nie von Keimen schwoll, wie jetzt,  | 50 |
| Was würd' es unter einem Lenker,        |    |
| Der sich das Ziel im Morgen setzt,      |    |
| Der rasch, gestützt auf alle Kräfte,    |    |
| Sich zum Entscheidungskampf erhebt,     |    |
| Und dann dem göttlichen Geschäfte,      | 55 |
| Ein Paradies zu gründen, lebt!          |    |
| Denn, wenn der Junker in der Fabel      |    |
| Verschied am ersten Sonnenstral,        |    |
| Als ihm ein Böglein mit dem Schnabel    |    |
| Den Mantel nahm im grünen Thal:         | GO |
| Der Deutsche wird erst recht lebendig,  |    |
| Wenn hinter ihm die Nacht versinkt      |    |
| Und über seinem Haupt beständig         |    |
| Des Himmels gold'ne Scheibe blinkt.     |    |
| Er war bis jett der Narr der Erde       | 65 |
| Und ward verspottet fern und nah';      |    |
| Sprich Du, o Herr, ein zweites Werde,   |    |
| So steht er als ihr König da!           |    |
| Er ist ein Adam, doch in Ketten,        |    |
| Im Kreis der Thiere: löse sie,          | 70 |
| Und die ihn gern verschlungen hätten,   |    |
| Die küssen scheu ihm Fuß und Anie.      |    |
| Der Tod ist Dir vorbeigegangen,         |    |
| Und gnädig hat Dich Gott bewahrt,       |    |
| Nun fühlst Du selbst mit frohem Bangen, | 75 |
| Daß Du zu Großem aufgespart!            |    |
| Was aber kann es Größ'res geben,        |    |
| Als daß Du Deine Nation                 |    |
| Erweckst zu neuem schön'ren Leben,      |    |
| So thu's und sei ihr bester Sohn!       | 80 |

Wär's klug, die Zeit zurückzuschrauben? Es ist ja einmal schon gescheh'n, Und in dem felsenfesten Glauben, Sie bleibe nun auf ewig steh'n.

Bas war nicht nach der Schlacht zu hoffen, Die blutig schloß den heil'gen Krieg? Napoleon zum Tod getroffen, Die Welt erschöpft vom eig'nen Sieg!

Die Völker auf der einen Seite,
Und auf der andern er allein,
Errang er noch im letzten Streite
Der Erde höchsten Glorienschein.

Er ließ der Menschheit selbst zur Ader, Und, wie ein Leichnam, sank sie hin, Ich' nach in schnell entklammtem Soder

95 Ch' noch in schnell entflammtem Hader Gewürfelt war um den Gewinn.

Was half's, daß man die müden Glieder Nun in die alten Bande schlug? Die Kräfte kehrten langsam wieder, 100 Der Muth bei'm ersten Odemzug! Und ist es damals nicht gelungen, Als man nach einem Weltenbrand Den neuen Typhon selbst bezwungen, Sprich, Herr, wie hätt' es heut' Bestand?

Und wende Dich nicht ab vom Licht; Du kannst mit Gott die Allmacht theisen, Allwissend aber wirst Du nicht. Und mögtest Du mit Deinen Händen, Wicht ahnend, wo er trifft und fällt, Ein blinder Zeus, den Blitz versenden? Du selber rufst: Nicht um die Welt! Dent' an den edelsten der Fürsten, Der je auf einem Throne saß: Wie Alle nach der Beute dürsten, 115 Da findet er allein das Maaß; Er rührt nicht an die theuern Güter, Die sich sein Volk mit Blut erkämpft, Er wird ihr erster tapf'rer Hüter, Durch Nichts in seinem Muth gedämpst. 190 Und wer das thut im größten Kreise, Was Karl August im kleinern that, Der öffnet uns auf rechte Weise Zum neuen Sieg den sich'ren Pfad, Der bindet die entzweiten Geister 185 In einem ewigen Symbol, Der wird durch sie Europas Meister Und erntet Dank von Pol zu Pol. Dann wird man Deutscher Art sich neigen Und ehren, was man sonst geschmäht, 180 Denn, wenn sich Jeder, wie im Reigen Der Sterne, um sich selber dreht, Und bennoch Keiner aus der Sphäre Der Herrscherin, der Sonne, weicht, So wird's auf Erden sein, als wäre 135 Des Himmels Harmonie erreicht. Nun ringt denn, Desterreich und Preußen, Das ganze Deutschland jauchzt Euch zu, Weis't Ihr den Welschen und den Reußen, Die Andern sterben so, zur Ruh! 140 Horcht, wie's in vollern, immer vollern Accorden durch das Reich erklingt: Ob Habsburg ober Hohenzollern, Der Kaiser ist, wer das vollbringt.

## An Freund La Roche,

nachdem er an zwei auf einander folgenden Tagen der Gefahr, im See zu ertrinken und im Bade erschlagen zu werden, glücklich entsgangen war:

Zu welchen ungeheuern Dingen Hat Dich der Himmel noch erseh'n? Wie weit sollst Du's auf Erden bringen? Das ist seit Cäsar nicht gescheh'n!

In alleräußerster Gesahr,
Und dennoch Nichts davon getragen,
Das ist noch mehr als wunderbar.

Gewiß schwebt irgend eine Krone Schon funkelnd über Deinem Haupt. Der Kaiser sehlt dem Deutschen Throne, Der Papst ward jüngst schon todt geglaubt.

So halte Dich der Wahl gewärtig,
Daß Du der Bölker Sehnen stillst;
Wur werde mit Dir selbst erst sertig:
Ob Papst, ob Kaiser, was Du willst.

### Vorüber.

Ich legte mich unter den Lindenbaum, In dem die Nachtigall schlug, Sie sang mich in den süßesten Traum, Der währte auch lange genug.

Denn nun ich erwache, nun ist sie fort, Und welk bedeckt mich das Laub, Doch leider noch nicht, wie am dunklern Ort, Verglühte Asche der Staub.

10

15

5

## Halt nicht zu feft . . .

Halt nicht zu fest, was Du gewannst, Und schlag's Dir aus dem Sinn, Denn eh' Du's recht beweinen kannst, Bist Du schon selbst dahin!

## Was ift das für ein Frauenbild . . .

Was ist das für ein Frauenbild In dürftigem Gewand? Sie stütt ein Antlitz, krank und mild, In eine weiße Hand.

Sie sieht nach mir, wird roth und bleich, Lacht gellend auf und weint Und ist dem Regentropfen gleich, Durch den die Sonne scheint.

Ach, jetzt versteh' ich ihren Schmerz, Und er betrübt mich sehr: Einst liebt' ich Dich, Du armes Herz, Nun kannt' ich Dich nicht mehr.

Doch wer erkennt ein Blumenbeet, Das ihn im Lenz entzückt, Wenn zwischen Herbst und Winter spät Der Sturm die Stengel knickt!

Prolog zum 26. Februar 1862.

(Zu Wien im Operntheater gesprochen.)

Wir feiern heute einen selt'nen Tag, Wie ihm so bald kein gleicher folgen mag: Es ist ein Jahr, da ward der Bann gesprengt, Der winterschwer uns Alle eingezwängt Und jeden Lebenskeim, wenn nicht erstickt, So doch geschwächt und schon als Reis geknickt. Und das ist nicht, wie wir es einst geseh'n, Durch einen blinden Bölkersturm gescheh'n, Der, was er mit den Händen kaum erstritt,

- 10 Gleich mit den plumpen Füßen auch zertritt: Nein, frei und nur vom eig'nen Geist bewegt, Erhebt der Kaiser selbst sich und zerschlägt Die altersstarre Form, die, einmal recht, Sich überlebt um mehr als ein Geschlecht,
- 25 Weil längst in ihr das frische Jugendblut, So viel sie trank, verdampfte ohne Glut. D, blickt mit Dank und mit gerührtem Sinn Auf dieses Schauspiel der Geschichte hin: Ein Kaiser schließt, zum Opfer fromm bereit,
- Den festen Bund mit einer neuen Zeit; Der hoch erlauchte Fürst, in dessen Haus Die Kaiserkrone sprießt als gold'ner Strauß, Von so viel Diademen tief gebeugt, Wie die des Gartens rothe Dolden zeugt;
- Betritt den Boden friedlichen Vergleichs, Er theilt mit seinem Volk den Sonnen=Ring, Den er von seinen Ahnen ganz empfing. Und das verbürgt der neuen Zeit Bestand,
- Sie hat die Majestät zum Unterpfand. Der fünfte Karl, des Kaiserhauses Preis, Sprach einst mit Stolz: "In meiner Herrschaft Kreis Erlischt die Sonne nicht!" Sein Enkel spricht: "Die Sonne wohl, doch nimmermehr das Licht!"
- Sie Ungeduld, ob auch genug geschah? Die Ungeduld, ob auch genug geschah? D, nicht zu rasch! Und nicht zu viel verlangt! Wo ist der Baum, der schon mit Früchten prangt,

Wenn noch die Elemente, Flut und Wind, · Im letten Scheidekampf begriffen sind! 40 Ein Uebergang ist immer unheilvoll, Und wenn der milde Lenz schon kommen soll, So bläs't der Winter oft noch so darein, Als würde seine Dauer ewig sein. Auch senkt sich kaum mit seinem Liljenstab 45 Aus Himmelshöh'n ein Genius herab, So steigt ein Dämon auch im grimm'gen Lauf Mit rother Facel aus dem Abgrund auf, Und lockt ihn schon ein bloßes Kartenhaus, Wie bliebe er bei'm Bau der Staaten aus? **50** So war auch unter uns ein Sohn der Nacht Geschäftig, eh' sich's Einer noch gedacht, Und fast erregte er benselben Sturm, Der, wie man sagt, geras't um Babels Thurm, Denn ein gewalt'ger Volks= und Zungenstreit 55 Erstickte gleich die holde Einigkeit, Und, kaum der Kette los, war Arm und Bein Schon voll von Wuth und Schmerz, nicht Kopf zu sein. D, laßt es ruh'n und werbt nur durch die That Um Euren Rang im Nationen=Rath! 60 Die Völkerkrone geht von Haupt zu Haupt, Und auch dem letten ist der Kampf erlaubt, Denn trop Homer erblich auch Griechenland, Und trot des Nebels glänzt der Deutsche Strand. Doch Ehre dem, der jetzt die Fahne schwingt, 65 Und Wehe dem, der fraftlos um sie ringt, Mit em'ger Schande aber sei bedeckt, Wer sie beschimpft, eh' seine höher steckt! Es heißt, im Schooß der Erde ruht ein Hort, Der wird gehoben durch ein Zauberwort, 70

Doch unter Viele ist das Wort vertheilt,

Von denen Keiner bei dem Andern weilt. Sie wandeln Alle auf verschied'ner Bahn, Es trennt der Berg sie, wie der Ocean,

- Und ihre Einzel=Silbe fördert Richts Aus dunkler Nacht herauf in's Reich des Lichts, Ja, Keiner ahnt auf seiner Pilgerschaft Des räthselhaften Lauts verborg'ne Kraft. Doch wenn ihr Stern sie einst zusammenführt,
- so So fühlt ein Jeder seltsam sich berührt, Sie sind sich fremd und dennoch gleich bekannt, Sie reichen sich zum Bruderbund die Hand, Und, wie von selbst, entschwebt das Wort dem Wand, Vor dem die Erde birst bis auf den Grund,
- 85 Und die verschloßne Herrlichkeit und Pracht Liegt offen für sie da in reichem Schacht. Ihr steht vielleicht vor einem gleichen Hort, Und noch viel krauser scheint das Zauberwort, Ich glaube, alle Bölker stammeln d'ran,
- So viele man auf Erden zählen kann, Und auch dem letzten ward ein halber Laut Zum allgemeinen Glück und Heil vertraut. So schaffe denn ein Jeder, was er soll: Vielleicht ist hier der Völker=Rath schon voll,
- 286 Vielleicht entschwebt das Wort schon Eurem Mund, Wenn Ihr die Hand Euch reicht zum Bruderbund.

Dies Desterreich ist eine kleine Welt, In der die große ihre Probe hält, Und waltet erst bei uns das Gleichgewicht,

100 So wird's auch in der andern wieder licht. Drum eilt, Ihr wirkt ja für die gold'ne Zeit, Denn nicht im Dunkel der Vergangenheit Soll man sie suchen, vor uns liegt sie da. Einst wird geschehen, was noch nie geschah.

Schaut hin auf Pericles und sein Athen 105 Und fragt Euch selbst: wie wird's auf Erden steh'n, Wenn die vereinten Kräfte des Geschlechts Sich rühren in dem Segen gleichen Rechts, Und wenn sich der Planet mit Blüten krönt, Wie sie das Beet, das Hellas hieß, verschönt. 110 Die Menschheit war bis jetzt schon reich genug, Wenn sie Ein Haupt auf ihren Schultern trug, Und waren's Zwei, so schien's ein Wunder gar, Denn manch Jahrhundert blieb des kleinsten baar Und zeigte dem verdroßnen Sonnenstral 115 Nur tausendsach den hohlen Essig=Aal. Der Zukunft aber fällt ein reich'res Loos, Denn doppelt fruchtbar ift der Freiheit Schooß, Und kommen wird der Tag, wo man sie kränzt, Weil sie mit allen ihren Häuptern glänzt, 120 Wo sich dem Helden gleich der Musen=Chor Gesellt, den er so oft umsonst beschwor, Und wo die That, die ihm ein Gott bescheert. Den gold'nen Schatten wirft, der ewig währt: Ein Alexander führt den Inderzug, 185 Ein Raphael erhascht das Bild im Flug, Ein Phibias prüft für's Denkmal schon den Stein, Ein Mozart stimmt mit Sternen=Klängen ein, Ein Shakespeare lächelt über Alle hin Und offenbart des Erden=Räthsels Sinn, 130 Indeß ein Kant noch tiefer niedersteigt Und auf die Wurzel aller Welten zeigt.

# Meiner Tochter Christine in's Gebetbuch.

Bu ihrer Confirmation.

Das Mägdlein tritt im weißen Feierkleid Zum ersten Mal vor Gott an den Altar, Und auch der Greisin hält man es bereit, Die niedersinkt an ihrer Todtenbahr.

Doch ich, Du theures Kind, ich wünsche Dir, Daß, wie am ersten und am letzten Tag, Dir dies Gewand, der Unschuld ew'ge Zier, An jedem andern auch geziemen mag.

Dir schmückt die junge Brust ein Myrthen=Zweig, 10 Und eine Rosenknospe glänzt dabei: D, werde Du der frommen Myrthe gleich, Damit Dein Schicksal das der Nose sei!

Sie trägt nicht immerdar das freud'ge Roth, Wenn sie sich lös't aus ihrer Knospe Grün, 15 Doch, ob sie auch so bleich ist, wie der Tod, Ihr Kelch bewahrt ein letztes stilles Glüh'n.

# Aus dem Wiener Prater.

Horch' die geigenden Zigeuner! Wie vom Teufel selbst gepackt! Die Gesichter immer bräuner, Immer wilder Ton und Tact.

Bas vor vielen tausend Jahren Einst am Ganges schon erscholl, Macht die ungrischen Husaren Und die Deutschen Mädchen toll.

15

20

8

10

15

Bald zerreißt die erste Saite, Bald zerspringt die erste Brust, Denn der Tod ist im Geleite Einer so dämon'schen Lust.

Instrument und Musicanten Sind dem Untergang geweiht, Wie die rasenden Bachanten, Die sich hier zum Tanz gereiht.

Und im ganzen Taumel=Kreise Ist auch Nichts, was übrig bleibt, Als die dunkle Zauber=Weise, Die sie in den Abgrund treibt.

### Verloren und gefunden.

An dem schroffen Felsenhang Steht die letzte Rose, Und wir geh'n das Thal entlang Auf dem grünen Moose.

Flink hinauf und rasch gepflückt, Um sie ihr als Zeichen, Wie sie mir das Leben schmückt, Still zu überreichen.

Doch, wo blieb der theure Ring, Den zum ew'gen Bunde Ich von ihrer Hand empfing In der schönsten Stunde?

Ach, er hat sich abgestreift In den Laubgewinden, Und, wie sehr mein Auge schweift, Er ist nicht zu sinden. Sie gesellt sich auch hinzu, Doch mißlingt's uns Beiden, Und wir geh'n betrübt zur Ruh', Als wir endlich scheiben.

20

25

**8**0

85

40

Nun die ganze Winterzeit Aengstlich und beklommen: Droht uns nicht ein Herzeleid? Wird's nicht heut' noch kommen?

Doch nach Regen, Sturm und Schnee Kehrt der Frühling wieder, Blumen sprossen aus dem Klee, Lerchen rauschen nieder.

Wieder giebt sie durch das Thal Oft mir das Geleite, Doch wir späh'n kein einz'ges Mal Nach dem Ring zur Seite.

Nein! Denn längst auf immerdar Dünkt er uns verloren, Und den bösen Geist sogar Glauben wir beschworen.

Aber, welch ein Tag erschien! — Als die Liljen ranken, Trägt sogleich die erste ihn Um den Hals, den schlanken.

In der Erde saß er fest, Wo die Wurzeln woben, Und sie hat sich durchgepreßt Und ihn mit gehoben.

*50* 

5

19

18

Freundlich neigt sie sich im Wind, Und ich will sie pflücken, Doch mir wehrt mein süßes Kind, Und ich muß mich bücken.

Sanft nun lös' ich sie heraus Aus dem Schooß der Erde, Und wir harren fromm zu Haus, Wann sie welken werde.

# Auf ein sehr schönes junges Mädchen.

Wohl lächelt mir Dein rother Mund, Wohl reizt mich Deine Huldgestalt, Doch such' ich nicht mit Dir den Bund, Denn Du bist jung, und ich bin alt.

Dir würde ein Antinous, Der aller Sötter Liebling ist, Noch zagen unter'm ersten Kuß, Ob er sich nicht zu viel vermißt.

Kein Mädchen=Auge schloß der Tod, Du erbtest seinen reinsten Blitz, Und Deiner Wangen sanstes Roth Ist jedes Lächelns holder Sitz.

Wie wagt ich's wohl, mich Dir zu nah'n, Der zürnenden Natur zum Hohn, Du stehst im Anfang Deiner Bahn, Ich seh' das dunkle Ende schon.

Wär' ich ein König, baut' ich Dir Das schönste Haus mit Thurm und Wall Und setzte Dich hinein zur Zier, Wie eine Ros' in den Kristall. Doch, da ich nur ein Dichter bin, . Mit leichtem Kranz und Pilgerstab, So segn' ich Dich in frommem Sinn Und wende mich für ewig ab.

Nun stehst Du in der Engel Hut, Bis einst die Liebe Wache hält, Denn sie beschirmen Dichter=Gut, Bis es in reine Hände fällt.

25

# Bater und Sohn.

Ballade.

"Wer hat die Kerze in's Dach gesteckt?" Ndein Sohn, Dein Knabe that's! "Sein Arm ist zu kurz, wie hoch er ihn reckt!" Ich hob ihn empor, er erbat's.

5 "Er weiß noch nicht, was Feuer ist, Du lehrtest ihn dies Spiel, Und wenn Du denn ganz ein Teufel bist, So steck' ich Dir heut' das Ziel!"

Nun packt er den Bater bei'm weißen Schopf 10 Und schleift ihn hinaus in die Nacht, Das Knäblein, mit dem blonden Kopf, Schaut nach, der Alte lacht.

"Du höhnst mich noch? Ich schlag' Dich, Hund!" Schlag zu, mir thut's nicht weh'! 15 "Ich trete Dich!" Das ist gesund! Juchhe! Juchhe! Juchhe!

So kommen sie an die schwarze Schlucht, In der es ewig braus't, Weil sie in unterirdischer Flucht Der wildeste Strom durchsaus't.

40

"Mein Sohn, mein Sohn, nicht dort hinein, Halt an in Deinem Lauf! Dort fault schon menschliches Gebein, Dort droht ein Schatten herauf!"

Wer fault denn dort? "Mein Vater, Sohn, 25 Schau', eben zeigt er sich!" Wem droht der Schatten? "Wem sollt' er droh'n? Dem Mörder, und das bin ich!"

"Es war wie heut', kalt pfiff der Wind, Die Wolken hingen schwer, Du standest dabei, ein stummes Kind, Dein Zucken kommt daher."

"Ich wehr' mich nicht, mach's ab, mach's ab, Hier ist ein Messer dazu, Nur gönne mir ein eig'nes Grab,
Dort fänd' ich nimmer Ruh'!"

Der Mond ergießt sein blaues Licht Durch eine Wolke schwach, Es trifft ein blasses Kinder-Gesicht, Das Knäblein schlich sich nach.

Ihn graus't, er zieht mit der Rechten schnell Sein Kind zu sich heran, Und reicht die Linke auf der Stell' Dem bösen Bater dann.

"Steh auf, und steckst Du auch morgen mir Die Hütte ganz in Brand, Ich setze den Stuhl in der neuen Dir, Der in der alten stand."

### Diocletian.

Da steht auch das! Mein Grabmal! Sieben Jahr' Sind abermals herum, und hell und klar, Wie immer blickt die Sonne auf den Greis, Der müde ist und nicht zu sterben weiß. Dieß sollte meine letzte Arbeit sein: Das Bett ist sertig, doch ich schlaf' nicht ein!

Nun, setzt kein Gott mir das ersehnte Ziel, So thu' ich's sellst, ich hab' es satt, das Spiel; Es scheint zwar bunt, doch wiederholt sich's nur, 10 Die Tage sind, wie Blumen auf der Flur: Der Farbenwechsel täuscht zwar kurze Zeit, Dann kennt man sie für alle Ewigkeit.

Das Werk ist wohlgerathen! Tritt heran, D Bildner, daß ich Dich belohnen kann! 25 Den Preis empfingst Du, Silber ober Gold, Ich weiß nicht was, so viel Du selbst gewollt, Doch hast Du Käthsel in den Stein gehau'n: Ich will zum Dank Dir jest den Sinn vertrau'n.

Siehst Du den Jüngling, der die Säcke trägt? 1000 Und auch den krausen Mohren, der ihn schlägt? Wer mag's wohl sein, den hier die Peitsche traf? Ich bin es selbst! mein Vater war ein Sclav. Du staunst darob? So lehre Dich mein Ruhm: Ein Kaiser findet stets sein Kaiserthum.

Da ist er wieder! Aber auf der Flucht, Verfolgt von Häschern, grimmig und verrucht! Er tödtete den Vogt in raschem Zorn Und schüttete umsonst auf ihn sein Korn, Doch war's ein Glück für ihn, er eilt zum Heer, Wan reiht ihn ein, und Keiner straft ihn mehr. Nun Schlacht auf Schlacht, bis jene letzte kam, Die Rom den Herrn und mir den Führer nahm. Ich rächt' ihn, da erscholl ein Jubelschrei, Als ob er wieder auferstanden sei, Es galt mir selbst, und eh' ich's je geglaubt, se Trug ich des Todten Krone auf dem Haupt.

Doch ging es jetzt nicht nächsten Wegs nach Haus, Ich maß vorher das Rund der Erde auß Und richtete die Adler wieder auf, Die man zertrümmert in der Zeiten Lauf, Und an der Schnur die Völker, dumpf und stumpf, Die das verbrochen, hielt ich den Triumph.

43

Dort ihr Gewühl! Jedwedes Angesicht Ein Sonnen-Abdruck, dunkel oder licht, Wie sie die Zone färbte, schwarz geraucht, Und wie von Flammen röthlich angehaucht, So stieren sie zum Kapitol empor, Wo ich mich neige vor der Götter Chor.

Nun funfzig Jahre auf dem Kömerthron! Iwar Anfangs noch im Kampf mit Trop und Hohn, so Doch immer siegreich, endlich ohne Feind, Die ganze Menschheit stumm und wie versteint, Nur Odem übrig für ein einzig Wort: Hoch Diocletian! Und ewig fort!

Genug! Genug! Mein Jubeltag ist da, Die Völker zieh'n herbei von fern und nah'. Das Fest ist selten, das man seiern will, Doch ein noch selt'neres bereit' ich still: Sie bieten mir die Welt zum zweiten Mal, Ich weise sie zurück als leer und schaal.

Hier auf dem Markt leg' ich die Krone ab Und sorge nur noch für das Kaisergrab, Denn statt des Goldes, das sie mir gebracht, Und statt der leuchtenden Juwelenpracht, 65 Beding' ich mir als letztes Liebespfand Von einem Jeden eine Hand voll Sand.

Die sollen sie mir opfern nach dem Tod, Und sie beschwören willig mein Gebot. Die ganze Erde hat vor mir gebebt vo Und trägt mein Zeichen; wenn man mich begräbt, So will ich in der ganzen Erde ruh'n, Wie's Weltgebietern ziemt und ihrem Thun.

Nun baut' ich mir den mächtigen Pallast, Der bald schon wieder eine Stadt umfaßt. 75 Der neue Cäsar zittert nicht vor mir, Der Tod vergißt mich, und es wird mir schier, Als wär' dem Einz'gen, der sie nicht begehrt, Vom Schicksal die Unsterblichkeit bescheert.

Heut' fiel mir schon die erste Frucht vom Baum, so Den ich gepflanzt, als Joll für meinen Gaum, Längst ist der Wipfel meiner Zeder grün, Ich seh' wohl gar die Aloe noch blüh'n! Doch nein! Du sollst nicht warten auf den Schluß Jum Epitaph, den ich Dir liesern muß!

Sterb' ich als Weiser ober auch als Held.

Bas zieht der Künstler vor? Den Gistpocal
In meiner Rechten, ober diesen Stahl?

Du wählst nicht? Wohl, so wähle ich für Dich,

so Die Sonne will nicht geh'n, so geh' denn ich.

Zurück von meinem kaiserlichen Leib! Glaubst Du, ich lass' mich halten, wie ein Weib? Zwar bin ich ohne Krone, ohne Reich, Doch hier, Du siehst es, Herr und Knecht zugleich. Auch das geglückt! Wie stark das Blut noch quillt! Sa da ist die Skizze — geh nun rasch an's Bild!

# Epilog zum Timon von Athen.

Was schiltst und fluchst Du, Timon von Athen, -Auf Gott und Welt, als wär' Dir viel gescheh'n? Was hat sie Dir gethan, die edle Schnar, Die Tag und Nacht um Dich vereinigt war? Sie leerte treu den schäumenden Pocal, 8 So oft Du winktest, bei dem Jubel-Mahl, Sie nahm den Perlenschmuck von Deiner Hand Und auch das Purpurfard'ge Prachtgewand, Sie sammelte Dein Silber und Dein Gold Und hielt es fest, als Du's zurück gewollt. 10 Du spieltest die Fortuna ohne Horn Und bist am Ziel: was soll Dein blöder Zorn? Was Dir auch durch die schlaffen Finger rann: Kein Tropfe Deines Schweißes saß daran, Du warsst es weg, als schafft' es Dir nur Pein, 15 Dir war es Nichts, was konnt' es Andern sein? Der Wein, der jett in fremden Adern pocht, Ward nicht in Deinen eig'nen ausgekocht, Du strömtest keine von den Thränen aus, Die sich im Meer versteint zum Perlenstrauß, 80 Und auch das Gold, das sie von Dir geerbt, Ward nicht in Deinem Blute roth gefärbt. Du haft, erkenne renig Deine Pflicht, Viel abzubüßen, doch zu rächen nicht.

- Rein, gieb ein Gastmahl, wie der Pelican, Und das nicht bloß, wenn Deine Kinder nah'n, Zerschliße, reinster Großmuth Dir bewußt, Mit eig'nen Händen Dir die volle Brust Und tränke mit dem besten Lebenssaft,
- Der Dir entquillt in Deiner höchsten Kraft, Den Menschen=Igel, der sich an Dich hängt, Wie sich das Räderthier zum Wasser drängt; Wirf Deine Blitze in das leere Hirn, Set' Deine Lichter vor die flache Stirn,
- Beseele einen zweiten Erdenkloß, Und wird Dein Adam endlich stark und groß, So nimm als Lohn den ersten Keulenschlag Von ihm entgegen, den er führen mag. Und trinke d'rauf zum vollen Dank ein Gift,
- Das Vipern tödtet, weil es übertrifft, Was die erzeugen, aus dem Hesen=Rest Der heiligen Vergangenheit gepreßt, Den auch der Tag, verlebt im Paradies, Wie Blumen Staub und Asche, hinterließ.
- Auch dann noch halte Deinen Fluch zurück, Doch merk Dir, wenn zu spät auch für Dein Glück: Du kannst auf Erden Keinem eine Tracht Vom Kücken nehmen, ohne ihm die Macht Zu geben, eine doppelt schwere Last
- Den Retter meistens von der Stunde an, Wo er den Helfer=Arm entbehren kann!

10

8

10

13

#### Linde.

Ich schritt vorbei an manchem Baum Im Spiel der Morgenwinde, Ich schwankte hin in wachem Traum Und sah nicht, wie der Blinde.

Doch plötlich fuhr ich auf im Traum Und rief: "D Gott, wie linde!" Ich fand mich unter'm Lindenbaum, Er hauchte Duft im Winde.

Ich aber sprach: Du süßer Baum, Dich grüßt wohl auch der Blinde, Der Deinen Namen selbst im Traum Noch nie gehört, als Linde!

### Der Bramine.

In den bängsten Qualen windet
Sich der frömmste der Braminen,
Iahre hat er's ausgehalten,
Heute ist der Tag erschienen,
Wo die Kräfte ihn verlassen,
Die den ew'gen Göttern dienen,
Statt sie stumm, wo sonst, zu segnen,
Stöhnt er laut empor zu ihnen.

Aber aus der Zelle Winkel
Kommt der Tod herangeschritten,
Und er spricht mit heller Stimme:
Endlich hast Du ausgelitten!
Wolle nur, und all' die Schmerzen,
Die Dir Mark und Bein zerschnitten,
Werden diesen Hund zerreißen,
Der Dir naht mit leisen Tritten.

Eben leckt der treue Wächter
Ihm die halb entblößten Hände,
Und der Kranke flüstert schaudernd:
Lieber duld' ich bis an's Endel
Traurig folgt mir stets sein Auge,
Wie ich mich auch dreh' und wende,
Und ich sollt' ihn so belohnen?
Ford're nicht, daß ich mich schände!

20

25

80

85

40

28

Nun, so gieb mir einen Vogel, Lustig hör' ich einen pfeisen, Er ist einer von den vielen, Die von Land zu Lande schweisen, Niemals wird er wiederkehren, Immer weiter muß er streisen, Und Du bist ihm nicht verschuldet, Laß mich diesen denn ergreisen.

Rühr' mir nimmer an den Logel,
Flügel wurden ihm gegeben,
Um mit seinem süßen Liede
Erd' und Himmel zu verweben,
Droben lauscht der Engel nieder,
Unten horcht mit freud'gem Beben
Ihm des Kindes trunk'ne Seele,
Heilig ist mir solch ein Leben!
Eben stürzt in wilder Wüste
Sich der Leu auf die Gazelle,
Angst versteinert ihre Glieder
Und sie kann nicht aus der Stelle,
Sichtbar klovfen ihr die Rivven

Sichtbar klopfen ihr die Rippen Unter'm bunt bemalten Felle, Winke nur, so stürzt der Räuber, Und sie springt hinweg zur Duelle. Froninit der Hindin noch das Leben, Hat's ihr Brama auch beschieden, 50 Und im rechten Augenblicke Hilft ein Wunder ihr zum Frieden. Mich verlockst Du nicht, zu töbten, Um mir selbst die Frist hienieden Bu verlängern, wie die Ströme 55 Meines kranken Bluts auch sieden. Nun, so greif in das Gewimmel Unrein=ekler Creaturen, D'rin die bösen Geister hausen, Die das ew'ge Licht verschwuren GO Und zur Strafe ihres Tropes In die schnöden Larven fuhren: Unten, Spinnen, Kröten, Bürmer, Alle tragen Teufelsspuren. Büßen sie für ihre Sünden, 65 Nun, so bug' ich für die meinen, Auch noch aus der Hölle Tiefen Führt ein Weg zurud zum Reinen, Wollte ich den Letten hindern, Sich Vergebung zu erweinen, 70 Würd' ich eines härter'n Fluches, Als sie alle, werth erscheinen. Hoffe nicht, daß sie's erwiedern, Rascheln hör' ich schon die Schlange, Die Dir droht mit gift'gem Stachel, 75 Und Dir selbst wird todesbange. Aufgerichtet, wie zum Sprunge, Wälzt sie in geschweiftem Gange Sich heran, so opfre diese, Daß sie rasch ben Lohn empfange. 80 Schließen will ich meine Augen,
Denn ich kann den Wurm nicht sehen,
Aber ist ihm Macht gegeben,
Werd' ich nimmer widerstehen.
Darf er mir das Leben rauben,
Muß er auch von seinen Wehen
Mich befrei'n, wie sollt' ich zittern?
Wag, was kann und soll, geschehen.

85

90

95

5

Grimmig schlägt die zorn'ge Schlange Jett den Zahn in seine Glieder, Doch, so wie sie ihn nur ritte, Ist er auch ein Jüngling wieder, Aus dem losen Schulter=Paare Sproßt ihm goldenes Gesieder, Brama aber ruft vom Himmel: Schweb' empor, sonst steig' ich nieder!

Wenn die Rosen ewig blühten...
Wenn die Rosen ewig blühten,
Die man nicht vom Stock gebrochen,
Würden sich die Mädchen hüten,
Wenn die Bursche nächtlich pochen.
Uber, da der Sturm vernichtet,
Was die Finger übrig ließen,
Fühlen sie sich nicht verpslichtet,
Ihre Kammern zu verschließen.

Lustig tritt ein schöner Knabe . . . Lustig tritt ein schöner Knabe In die Abendschenke ein, Und sogleich zur fühlen Labe Bringt die Kellnerin den Wein.

13

20

Ihn gelüstet's, sie zu füssen, Er umschließt sie, sest und dicht, Doch sie gießt, um nicht zu müssen, Rasch den Wein ihm in's Gesicht.

Jetzt erst schau'n sich alle Beide Näher an auf off'nem Plan, Und sie seh'n mit stillem Leide, Daß nicht Eines recht gethan.

Er ist stattlich anzuschauen, Wie das Herz sich's nur begehrt, Und der ganze Flor der Frauen Hielte ihn der Liebe werth.

Doch sie selbst ist auch ein Engel, Dem man seinen Kuß nicht raubt, Wie man Kirschen rupft vom Stengel Und Johannis-Beeren klaubt.

Gänzlich sind sie nun geschieden Und doch innerlich verwandt, Doch die Gäste sind zufrieden, Denn sie klatschen in die Hand.

Bis zur Stirn hinauf erglühend, Bringt sie ihm das zweite Glas, Aber dunkle Flammen sprühend, Wie sie selbst, verschmäht er das.

Es verlockt ihn nicht, zu nippen, Wie der gold'ne Wein auch lacht, Und er fragt mit heißen Lippen Nur um's Lager für die Nacht. Selber führt sie ihn in's Jimmer, Und er nickt ihr freundlich Dank, Doch verbittet er noch immer Ihre Speise, ihren Trank.

85

40

45

50

55

Einsam hört er und verdrossen Nun der Lust der Andern zu, Endlich wird das Haus verschlossen, Und der Lette sucht die Ruh'.

Horch', da klopst es, leise, leise, Schloß und Riegel geben nach, Und in hold-verschämter Weise Tritt das Mädchen in's Gemach.

Hell beleuchtet, bis zum Blenden, Steht sie da im Mondenstral, Und in ihren weißen Händen Blinkt der Wein zum dritten Mal.

Und sie slüstert halb mit Thränen: Ungern that ich Dir so weh'! Doch die Andern konnten wähnen, Daß es unrecht mit mir steh'!

Jetzt erfüll' ich Dein Verlangen, Nimm den Kuß von meinem Mund, Aber hast Du ihn empfangen, Leer' das Glas auch bis zum Grund!

# Gin Griechischer Kaiser.

Ist's ein Narr bloß? Ist's ein Weiser? Dreizig Jahre eingeschlossen, Sitt er schon in dunkler Klause.

10

15

20

Selbst erforschen will's der Kaiser, Und, vom höchsten Glanz umflossen, Naht er sich dem öben Hause.

Auf der Erde hingekauert, Liegt der Blöde und betrachtet Sich den Gast mit stolzen Mienen. Alles fühlt sich fremd durchschauert.

Alles fühlt sich fremd durchschauert, Daß ein Bettler Den verachtet, Dem der Erde Völker dienen.

Sollte mich der Greis nicht kennen? — Ruft der Kaiser — Doch ich staune, Drüben steht ja meine Büste! Nein, ich brauch' mich nicht zu nennen, Denn ihm wehrt nur tück'sche Laune, Mich zu ehren, wie er müßte.

Was ihn treibt, wer könnt' es sagen?
Wär' es Trop, so müßt' ich's rächen,
Doch, es will mir Wahnsinn scheinen;
Um die Zukunft wollt' ich fragen,
Aber, statt mit Dem zu sprechen,
Such' ich Weisheit bei den Steinen.

Doch, so wie das Wort gefallen, Hat der Blöde sich erhoben Und nach seinem Stab gegriffen, Seine langen Locken wallen, Wie zum Rock um ihn verwoben, Und sein Stab ist scharf geschliffen.

Vor des Kaisers Büste tretend, Schlägt er ihr vom Haupt die Krone, Und in Stücke fällt sie nieder, Bohrt ihr dann, wie Disteln jätend, Noch die Augen aus zum Hohne, Jauchzt und tanzt und legt sich wieder.

35

40

45

Alles sieht ihm zu mit Grauen, Dennoch zwingt man sich zum Lachen, Und des Kaisers Bruder slüstert: Ich genieße Dein Vertrauen, Laß mein Schwert nur fürder wachen, Und Dein Stern wird nie verdüstert!

Aber, eh' der Tag noch endet, Steigt, der schmeichelnd so gesprochen, Selber auf den Thron der Griechen, Und der Kaiser liegt geblendet, Wo die Todtenwürmer pochen Und die gist'gen Wolche kriechen.

# Wohin so flink, Du junges Kind? . . .

Wohin so flink, Du junges Kind? Ich trage Geld in's Städtchen! Da weiß ich einen viel nähern Weg, Den führ' ich Dich, o Mädchen.

Sier ist es kühl zu gehen, Doch dürstet mich, wenn ich nur Wasser hätt'! Gleich wirst Du Wasser sehen!

Nun wird's ja aber grausam wild, Man kann nicht von der Stelle, Da ist auch nur ein Zeiten=Psad, Doch bringt er uns zur Quelle.

80

28

**B**0

85

40

Hinauf, hinab und wieder hinauf, Durch Stein= und Holz=Gerümpel! Da kommt ein Abhang jäh und steil, Und drunten steht ein Tümpel.

Nun gieb Dein Geld und schlag das Kreuz, Denn heute mußt Du sterben! So laß doch nur das Leben mir! Das würde mich selbst verderben!

Nun zieh auch Deine Kleider aus, Die brauchst Du nicht im Sumpfe. Sie legt sie ab, da liegen sie Schon auf dem Eichenstumpfe.

Nun gieb mir noch Dein weißes Hemb, Denn Leinen ist jetzt theuer! Sie ist so bleich, wie frischer Schnee, Nun wird sie roth, wie Feuer.

Doch plötlich zuckt's ihr durch's Gesicht, Da greift sie in die Locken, Und zieht zwei Ringelein hervor Mit rothen Korallen=Glocken.

Für diese Ringe dank' ich Dir, Die waren mir verloren, Das lange Haar verhüllt Dir ganz Die kleinen seinen Ohren.

Doch auch das Hemd begehr' ich noch, Da hilft kein Schäusen und Grämen, Und wenn Du jetzt nicht eilig machst, So muß ich selbst mir's nehmen. So thu mir denn nur Eins zu lieb, Dich etwas umzukehren! Ich springe auch von selbst hinab, Hältst Du mich so in Ehren.

45

50

55

Er nickt und thut's und zählt das Geld, Da kreischen drunten die Raben, Er bückt sich über den Rand und spricht: Was mögen die dort haben!

Sie blickt sich eben um nach ihm, Ob er auch Wort gehalten, Und als sie ihn so stehen sieht, Da scheint ihr Gott zu walten.

Sie rafft sich auf mit aller Kraft Und stößt ihn in den Rücken, Er taumelt hinunter, und nicht einmal Sein letzter Fluch will glücken!

# Neue Epigramme.

## Napoleon und Staps.

Wie vor Barus, den Kömer, so trat im geknechteten Deutschland Vor Napoleon auch mahnend die Nemesis hin. Hätt' er den Jüngling verstanden, der, ohne zu zittern, das Leben Vor die Füße ihm warf, als er's ihm wieder geschenkt: Mimmer hätt' es der Völker bedurft, ihm die Lehre zu geben,

Daß der germanische Geist immer den sittlichen rächt.

## Du bift allein.

Ohne Gefolge betrittst Du die Welt, und ohne Geleite Gehst Du wieder hinaus: sei denn getröstet, o Mensch, Wenn Dich im Herbst die Freunde, wie Spazen und Schwalben, verlassen, Denn in der bittersten Noth war noch ein Jeder allein.

# Zur Erinnerung.

Danke den Göttern, o Mensch, wenn das, warum Du am Morgen Kämpftest auf Leben und Tod, Dich nicht am Abend erdrückt.

# Die Granze des Vergebens.

Allen soll ich vergeben? Mit Freuden, wenn ich mich selber Bloß bedenke, und nicht auch die beleidigte Welt. Aber diese verbeut's, denn wenn ich dem Sünder die Buße Schenke, so raube ich ihr seiner Veredlung Gewähr Und ersticke in ihm den Trieb, sich über sich selber Zu erheben: so ist Strenge denn heilige Pflicht.

5

# Das Haar in der Suppe.

Mancher findet nur darum ein Haar in jeglicher Suppe, Weil er das eigene Haupt schüttelt, so lange er ißt.

## Doppelte Gifersucht.

Edelherzige Frauen und eigennüßig=gemeine Duälen mit Eifersucht auch den vortrefflichsten Mann, Aber die Einen mit der, die ihnen im eigenen Busen Lodert, die Andern mit der, die sie entzünden in ihm.

# Chriftus und seine Apostel.

Zwölf Apostel und doch nur ein einziger Judas darunter? Würbe der Göttliche heut', zählte er mindestens elf!

### Der Mensch und die Güter des Lebeus.

Tausend Libellen umgauteln den Menschen und schillern und locken, Aber die schönste ist grau, wenn er sie endlich erhascht.

Wäre es anders, und schmückte der goldene Staub, der die Flügel Jeder schweisenden ziert, eine gefangene nur;

5 Glänzte das Gut, das wir haben, wie jenes, welches uns mangelt, Stände das Gut, das uns fehlt, nackt vor den Blicken, wie dieß: Welch ein Heil für uns Alle! Wir würden nicht thörigt verslangen

Und des bescheidensten Glücks ruhig und still uns erfreu'n!

### Ideal und Leben.

Ist der göttliche Lenz mit seinen Farben und Düften Nicht ein Gut für sich selbst, wird er es nur durch den Herbst?

# Literatur-Geschichtschreiber.

Alle Dichter sind Rullen, die Ersten so gut, wie die Letzten, Doch aus den Rullen erwächs't eine unendliche Zahl. "Eine unendliche Zahl?" So sprech' ich, die Jünger'n zu schrecken,

Hält er den Hort für gefüllt, bringt nur ein Narr mir noch Geld.

## Gränze der Runft.

Himmel und Erde geh'n dem Dichter zwar nicht in den Rahmen, Aber wohl das Gesetz, das sie beherrscht und bewegt.

### An die Feinde des Reuen.

Hielt die Schwere nicht längst schon Himmel und Erde zusammen, Ehe, vom Apfel belehrt, Newton sie endlich entdeckt? Und Ihr wollt ein Gesetz bloß darum läugnen und schmähen, Weil es nicht Moses schon gab, als er auf Sinai stand?

# Philosophus teutonicus.

Wundert's Dich, daß er noch immer so faselt? Ich kann es begreifen! Wenn er sich selbst nicht versteht, glaubt er, ein Genius spricht.

#### Das Sterben.

Jit der Tod nur ein Schlaf, wie kann Dich das Sterben er= schrecken? Hast Du es je noch gespürt, wenn Du des Abends entschliefst?

# Gräuze des Denkens.

Rein zu denken, vermeinst Du? Wie sehr Du die Bilder auch sichtest,

Bilder bleiben es doch, wenn auch zu Worten verdünnt, Und sie borgen sich bloß im ewigen Wechsel die Lichter, Denn das erste erlischt, wenn sich das zweite erhellt. Aber ein Anderes ist's, in Blei Figuren zu gießen, Wie es die Mägde thun, oder zu zeichnen, wie Kant.

# Goethes Genius.

5

Goethen hör' ich mit Freuden von seinem Genius reden, Denn der Himmlische führt neben dem Dichter die Welt. Aber, Ihr Anderen schweigt und rühmt Euch höchstens der Nase, Die die Natur Euch verlieh; diese genügt für das Haus.

## Das Paradies steht offen.

Jüngling wirst Du nicht wieder, noch Mann, wenn das Haar sich Dir bleichte,

Aber, sobald Du nur willst, wirst Du von Neuem ein Kind.

## Amor und Hymen.

Amor fehlen die Augen, doch Hymen ist doppelt versehen, Zeus verlieh ihm auch die, welche der Blinde entbehrt.

## An die Exacten.

Rasselt nur nicht zu viel mit Kette und Wesser und Waage, Machte der Himmel Euch stolz, den Ihr berechnet und meßt, Nun, so schaut auf die Frau und werdet wieder bescheiden, Denn Ihr fragt Euch umsonst, was Euch gesesselt an sie, Und die Linie, so, nicht anders, gezogen im Antlit, Trägt, Ihr erkennt es, das Haus, trägt gar den Staat und die Welt.

#### Das Decennium.

Jett kein Schelm und kein Lump zu werden, erfordert die Kraft schon, Welche in besserer Zeit Helden und Heil'gen genügt.

# Lorbeer und Perücke.

Caesar deckte den Scheitel, sobald ihn die Jahre ihm bleichten, Mit dem unsterblichen Zweig, welcher ihm heute noch grünt; Ludwig rief den Friseur, und dieser erfand die Perücke Für das bedürftige Haupt, dem es am Kranze gebrach.

## Die Farbe der Hoffnung.

Grün ist die Farbe der Hossnung, denn grün ist die Farbe des Lenzes,

Welcher verspricht für den Herbst, was der Betrüger nicht hält

#### An den Tragifer.

Packe den Menschen, Tragöde, in jener erhabenen Stunde, Wo ihn die Erde entläßt, weil er den Sternen verfällt, Wo das Gesetz, das ihn selbst erhält, nach gewaltigem Kampse Endlich dem höheren weicht, welches die Welten regiert, Aber ergreise den Punct, wo beide noch streiten und hadern, Daß er dem Schmetterling gleicht, wie er der Puppe entschwebt.

Leichter verzeiht Dir der Mensch das Böse, das Du ihm thatest, Als er vergiebt und vergist, was er begangen an Dir, Und so gleicht er dem Zecher, der statt sich selbst zu kasteien, Wenn ihn der Jammer befällt, schimpft auf den Wirth und den Wein.

Aber der häßliche Zug ist edel im Keim und bestätigt, Daß der Verworfenste selbst knirschend die Flecken erträgt.

8

# Byron.

# Der Dichter.

Welch ein schnurriges Bild! Man sieht ihn von Morgen bis Abend Fechten und schießen, und doch kommt es zu keinem Duell.

Kain und Himmel und Erde.

Wie die Farben entstehen, das solltest Du zeigen, o Dichter, Aber Du zeigtest uns nur, wie man die Farben gebraucht. Taucht man den dämmernden Morgen der Welt in die Lichter. des Mittags, Siebt cs zwar auch noch ein Bild, doch es ist leichter gemalt.

#### Childe Harold.

Trolle Dich endlich, o Junker, mit Deinen erlogenen Schmerzen, Alles mag leiden an Dir, aber gewiß nicht das Herz.

#### Lara.

Lara, tummle Dich auch! Du blickst zwar noch immer dämonisch, 20 Doch wir erschrecken nicht mehr, wenn Du die Augen verdrehst.

## Christian und Conrad.

Schließt Euch an, Ihr Corsaren! Wir lieben als Menschen den Wechsel, Und uns gelüstet schon längst, wirkliche Tiger zu seh'n.

#### Parisina.

Parisina, wir müssen Dich höslich behandeln, als Dame, Aber bedanke Dich hübsch, ruse die Schwestern und geh.

#### Lucifer.

28 Lucifer, gründlichster Teufel, der philosophirt, wie ein Deutscher, Weiche von hinnen, doch nicht ohne den Sardanapal.

# Don Juan.

Don Juan, spanischer Junker, der uns die Schleier vertheuert, Weil er so viele zerreißt, fag' mir, was schleichst Du davon?

#### Seine Antwort.

Hast Du vielleicht mir im Stillen den Scheiterhaufen errichtet?

Spare das Feuer, mir hat längst schon ein And'rer geheizt.

Sebbel, Werte VI.

#### Зф.

Nein, ich habe für Dich die frischesten Rosen gebrochen Und für den Dichter den Zweig, welcher Unsterblichen ziemt.

#### Er.

Wie? Du jagtest noch eben die nobelsten Helden von dannen, Welche sich schämen für Gott, daß er nur Menschen erschuf?

#### 3 ch.

Ja, ich hasse die Heuchler, die, um sich nur selbst nicht zu waschen, 25 Spähen nach Sonne und Mond, wo sie ein Flecken entstellt.

#### Er.

Und die ätherischen Frauen, zu zart für's Essen und Trinken Und für Wiege und Heerd, aber im Uebrigen stark?

Währt ein Gewitter zu lange, so hört man auf, sich zu fürchten, Aber man zittert sogleich, fällt nur ein Ziegel vom Dach.

# Auf das Nibelungenlied.

Taubstumm scheinst Du mir zwar, Du redest öfter durch Zeichen Ober Geberden, als durch unser geschmeidiges Wort, Ja, Du bedienst Dich auch dann noch des schlichtesten, das Du nur sindest,

Aber ich nenne Dich doch unser unsterblichstes Lied. Kommen werden die Zeiten, wo Asiens grimmige Horden Uns auf's Neue den Kampf bieten am goldenen Horn, Und, wie die Bäter gesiegt, so können die Enkel erliegen, Denen der gläubige Muth sehlt, wie das riesige Mark. Dann ergießt sich der Schwarm, geführt von Attilas Schatten, Ueber den Stolz der Kultur ohne Erbarmen daher,

5

Bücher werden zersetzt, und Statuen werden zerbrochen,
Bücher in Bänden verbrannt oder von Pferden zerstampst.
Selbst die Sprachen zerschellen und schmelzen am Ende zusammen,
Aber, wenn dieses geschieht, ist auch die Brücke gebaut,

18 Die den ersten Mongolen verlockt, sich hinüber zu wagen
In die verschüttete Welt, welche noch stammelt für ihn.
Trifft er unter den Trümmern den Faust dann oder den Tasso,
Wirst er sie lachend zurück in das durchstöberte Grab,
Denn was hätt' ihm der Doctor im schwarzen Talare zu sagen,
Oder der weiche Poet, welcher den Kränzen erliegt?
Aber die Helden Burgunds versteht er, den grimmigen Hagen
Und das rächende Weib, wenn auch das liebende nicht,
Und so schlagen die Recken, die unstre ältesten Schlachten
Durchgesochten, dereinst auch noch die jüngste sür uns.

#### An meine Frau.

Wieder anders die Blumen gesetzt und die Nipse geordnet, Anders die Bilder gehängt, anders die Spiegel gestellt! Theuerstes Weib, Du bist so treu und beständig im Großen, Daß Du das starke Geschlecht fast, wie das schwache, beschämst, Mußt Du es büßen, indem Du noch häusiger wechselst im Kleinen, Als es Cleopatra that, da sie Antonius sing?

# David und Goliath.

Diesen Riesen zu tödten, war leicht für den muthigen Hirten, Welcher, im Schlendern geschickt, sicher versandte den Stein. Schwerer fand er es schon, den Todten des Haupts zu berauben, Doch es gelang ihm zuletzt durch den verdoppelten Streich. Ihre dem Letzten erliegt er, er soll es dem König ja bringen, Und nun schleppt er sich todt an der gewaltigen Last.

Halte das Glück, wie den Vogel: so leise und lose, wie möglich! Dünkt er sich selber nur frei, bleibt er Dir gern in der Hand,

## Einsprache aus München.

Faselst Du? Dies Pasquill verläumdet die nobelsten Helden, Wie es der rohste Poet nie noch vermeßner gewagt, Aeschylos nicht einmal, der doch der Princessin von Troja Bilder vom Stier und der Kuh legt in den sittigen Mund. Nein, wir kennen sie besser, die edlen Burgunden, und willst Du s Reine Geschichte, so leih unserm Tragöden das Ohr. Wie er den Lindwurm gänzlich beseitigt, weil Raff ihn nicht kannte,

Und auch Cuvier nicht seine Gebeine entdeckt, Also hat er zugleich die Recken des Eisens entkleidet, Und sie zu Menschen gemacht, wie wir sie lieben bei uns. 10 Hagen wüthet nicht blind, er ift ein besonnener Hofmann, Der den Rivalen ersticht, weil er die Gnade ihm stiehlt, Siegfried selber ist Nichts, doch büßt er das schwere Verbrechen, Daß er sich doppelt verlobt, was die Moral nicht erlaubt, Kriemhild verbessert die Reden der Thecla und macht sie prosodisch, 18 Denn im Metrischen war Schiller bekanntlich ein Kind; Brunhild allein blieb wild, und Gunther muß ringen und springen, Aber es wird uns erklärt: weil sie die Mutter verlor! Dennoch stört es ein wenig, und wenn der Dichter auch glücklich Sich der Kappe des Zwergs, welche den Helfer verbarg, Durch das natürliche Mittel der simplen Verkleidung entledigt, Menschlicher wär' es vielleicht, spielten die Beiden nur Schach! Tilg' er denn unverweilt in souverainer Verachtung, Wie das Uebrige, auch diesen barbarischen Rest!

## Das Idol der Ursprünglichen.

Bileams Esel, Du Muster naiv=ursprünglicher Dichter! Während der Herr aus Dir sprach, sahst Du nach Disteln Dich um!

#### Marktruf.

Tummelt Euch, Freunde, und bringt Euch im Leben zur Geltung! Dem Todten Reicht zwar das Volk noch den Kranz, aber der Fürst nicht den Stern.

## Der Erfolg.

Wie der Erfolg, so der Werth? Die Sibyllinischen Bücher Waren in Rom wohl gesucht, wie ein Pasquill auf August.

## Ophelia in der Literatur.

Wie die Verrückte im Hamlet die Blumen, vertheilt Ihr die Kränze Unter die "Männer der Zeit," aber Ihr seid bei Verstand.

# Frage.

Glaubst Du, der höchste Gedanke des größten der Menschen auf Erden Käme dem göttlichen bei, welchem er selber entsprang?

# Der Chemann.

Daß sie durch Linien spricht, die Natur, das muß ich Euch glauben, Daß sie durch Linien täuscht, hab' ich aus sicherster Hand.

## Einmal wieder vor Raphaels Madonna.

Thränen lockt mir Dein Bild in's Auge, Du himmlischer Maler; Aber ist das Dir auch recht? Weinende können nicht seh'n!

Neizt Dich der goldene Apfel, und wagst Du ihn nicht zu er= greifen, Weil Du die Nemesis scheust? Zitt're, indem Du ihn pflückst!

Alle verneinenden Geister verirren sich leichter, wie and're, Gsig schlägt häufiger um, als der erquickliche Wein.

Soll sich die Menschheit im Ganzen und Großen entwickeln, so braucht es Mächtiger Staaten, es braucht selbst der Tyrannen dazu, Soll der einzelne Mensch sich seiner Kräfte erfreuen, Wachse das Haus zwar zum Dorf, aber das Dorf nicht zur Stadt.

Wähle nun, willst Du Heroen und Künstler, oder nur Hirten? Beides ist möglich, mein Freund, aber nicht Beides zugleich.

## Auf eine rezenfirende Dichterin.

Darf die gestiefelte Kate, die ganz sich als Kater geberdet, Wirklich der Peitsche entgeh'n, weil es am Bart ihr gebricht?

Tugend nennt Ihr's, die Freude des Andern, wie eig'ne, zu fühlen? Unermeßliches Glück scheint mir's und großes Talent! Veilchen ging ich zu suchen, und keines vermogt' ich zu finden, Da begnügt' ich mich denn, liebliche Primeln, mit Euch, Als ich aber mich bückte, die zehnte zu pflücken, entdeckt' ich Auch ein Beilchen, und so habt Ihr mir freundlich gedankt.

## Unterschied der Lebensalter.

Hat Dir der Tag was gebracht? So fragt sich am Abend der Jüngling; Hat Dir der Tag was geraubt? fragt sich der Mann und der Greis.

Auf der Reise empfang' ich des Zufalls Gaben mit Freuden, Denn dem Reisenden ist dieser zum Gotte gesetzt. Sonst betracht' ich sie so, als würfe ein tölpischer Diener Aus Versehen mir zu, was mir der Herr nicht bestimmt.

Mit Ophelien kannst Du nicht tanzen und auch nicht soupiren, Aber Du schreitest auch nie hinter der Leiche einher.

Rätchen, Du wär'st zu beneiden, so wirst Du beklatscht und gc= priesen, Wenn Du die Sprünge versuchst, welche die Jugend Dich lehrt,

Aber, Du mußt es zu theuer als alte Kațe bezahlen, Die man mit Füßen tritt, wo sie sich zeigt und sich regt.

"Höre den Richter!" Wie gern, doch welchen? Man nannte mir Tausend, Und ein Jeglicher fällt seinen besonderen Spruch. "Wähle!" Da muß ich ja selbst von Neuem prüsen. "So prüsel" Aber, Du schickst mich ja nur, weil Du mir selbst nicht verstraust.

## Shakespeares Quellen.

Shakespeare und seine Duellen! Warum nicht auch Newton und seine!

Sind die Fälle doch gleich, wenn man sie richtig erwägt. Was für den Dichter die Wälschen mit ihren hohlen Geschichten, That für den Weisen der Baum, welcher den Apfel verlor.

#### Die Nemefis.

Vieles hat die Natur in Kömern, wie Cato, gelitten, Doch sie rächte sich schwer, als sie die Kaiser erschuf.

## Jehovah vor der absoluten Kritik.

Welch ein hohler Bombast! "Ich bin, der ich war, und ich werde Ewiglich sein, der ich bin!" Sprich doch: Ich änd're mich nie!

Neander und das neue Testament; Capitel: Auferstehung. Daß sich die Arme in Flügel verwandelten, mußt Du mir glauben; Db auch die Füße in Klau'n, magst Du bezweiseln, o Christ.

## Newton als Greis.

Newton versenkte sich fromm als Greis in die Apocalypse, Moleschott spöttelt darob, aber ich sinde es schön. Freilich, die Wahl war schlecht, doch hatte er's endlich begriffen, Daß man die Tiese der Welt durch den Calcül nicht erschöpft.

## Varnhagens Tagebuch.

Immer schien mir die Schlange der giftigste Wurm, doch noch schlimmer Ist der Kammer=Lakai, der die Carrière versehlt. Phidias hätte den Zeus geschaffen? Nach Wolf und nach Lachmann Drehte das ganze Athen ihm den Olympischen Bart.

Nie begreift der Kleine den Großen, doch mag er sich trösten, Denn der Große begreift eben so wenig ihn selbst. Aber ein Goethe vermißt zuweilen die Fäuste des Bauern, Während der Bauer gewiß Goethes Gehirn nicht begehrt.

Wißt Ihr, woran die Moral in Euren Stücken erinnert? An die Citrone im Maul eines gebratenen Schweins.

Wundern muß ich mich sehr, daß Hunde die Menschen so lieben, Denn ein erbärmlicher Schuft gegen den Hund ist der Mensch.

Lieblich ist's, wenn ein Mädchen im Unschulds-Alter die Mienen Schaamhast neckisch verzieht vor des Bewunderers Blick Und das holde Gebild der reizend entfalteten Züge Sanft erröthend zerstört, weil sie die Liebe noch scheut.

8 Aber, wenn die Natur das Schöne, das sie begonnen, Selbst verzerrt und entstellt und in den Vogel den Fisch

Selbst verzerrt und entstellt und in den Vogel den Fisch Mischt, wie Horaz es gemalt, als wär' ihr der Griffel gebrochen Oder die Zunge erlahmt, weckt es mir Grauen und Dual.

Unser Gevatter, der Storch, ist kein zu zärtlicher Vater: Werden die Jungen ihm krank, wirft er sie flugs aus dem Rest.

Aber ich kenne den Adler, er horstet der höchste in Deutschland, Welcher es umgekehrt macht und die gesunden verstößt.

Armer König, Du wolltest die Tafel=Runde erneuen, Aber Du hast in der Eil' nur die Bedienten erwischt. Diese brüsten sich nun auf Artus' goldenen Stühlen, Während die Recken von fern lachen des komischen Mahls.

Eine Biene versucht das Mädchen ängstlich zu scheuchen,
Die sich in's Zimmer zu ihr summend und brummend verirrt.
Eifrig schwingt sie das Tuch und treibt sie durch's offene Fenster,
Aber was hilft's ihr, sie kehrt, eh' sie noch riegelt, zurück.
Siehe, da wandelt der Jüngling vorüber, der nimmer bis heute such den Gruß nur gewagt, doch er erlös't sie vom Feind,
Denn er trägt in der Hand die blühenden Zweige der Linde,
Und, vom Duste gereizt, sett sich das Thierchen darauf.
Freundlich nickt ihm das Mädchen, er dankt erröthend und blöde,
Und sein verspäteter Blick trifft nur noch Kücken und Hals. 10
Aber der Kosenstock, der die lüsterne Biene so lockte,
Trägt noch Knospen, da sitzt er schon dahinter mit ihr!

# Lesarten und Anmerkungen.

## Abfürzungen.

Bw. = Fr. Hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenossen. Herausgegeben von F. Bamberg. Zwei Bände.

Tgb. — Fr. Hebbels Tagebücher. Herausgegeben von F. Bamberg-Zwei Bände.

Nachlese — Fr. Hebbels Briefe. Pachlese. Herausgegeben von R. M. Werner. Zwei Bände.

Schwabacher Lettern = Gestrichenes. h = Hebbel eigenhändig.

(Alle in dieser Ausgabe benützten Handschriften besitzt, wo nicht das Gegenteil bemerkt ist, das Goethe= und Schiller=Archiv.)

## Demetrius.

## Handschriften.

H¹ Grossoctav, ganz eigenhändig, einseitig beschrieben, in der Art der Hebbelschen Urhandschriften. Gemeinsames Titelblatt, Personeuverzeichnis und Scenenzählung fehlen. H beginnt: Des metrius. | I. Act. | — | Angef. 31. July 1858. | Daneben mit Bleistift: Borspiel. Jeder Act besonders paginiert: 37. 32. 38. 41. 46. 18 Blatt umfassend. II S. 2b steht mit Bleistift:

Basmanow in Nowgorod

Mftislawsti: Generssimus [? - Generalissimus]

III S. 31b mit Bleistift:

Mädchen und Räuber. "Ich will auch von selber springen." Kaiser und Seher.

Damit sind die beiden, am 19. und am 18. September 1863 in Baden bei Wien entstandenen Gedichte: "Wohin so flink, du junges Kind" und "Ein griechischer Kaiser" gemeint, Bd. VI S. 441 ff. und 439 ff.  $H^1$  bis auf den Schluss mit Tinte.

H<sup>2</sup> Hebbels letzte Brieftasche, in meinem Besitz, bietet einzelne kleine Teile des Stückes flüchtigst mit Bleistift concipiert, vgl. zu V. 1930—1941. 1948 ff. und 2857 ff.

 $H^{\mathfrak{s}}$  ein Heft grauen Conceptpapiers, Octav, sechs Seiten, davon fünf mit Bleistift beschrieben:

#### Demetrius.

Ideen.

# ad Act V. A VI.

[2] Angef. Orth, d. 31. July 1858.

s Schilderung, wie der gemeine Russe vom Gesetz keinen Begriff hat. "Er verkriecht sich hinter ein Schweins ledernes Buch", wird von Demetrius

10

15

in Moskau gesagt und es sett ihn herab. "Iwan hatte auch solch ein altes Buch, doch er riß Blätter heraus und verurtheilte oft den Richter und gab den Sünder frei, die größten am liebsten.

[3]

#### Act VI.

Großer Blag.

Nurik. Ich! die Erhängungs-Geschichte. Ossip. So sag mir

R. Sag Du mir —

Ossip. Der Erste, den ich träfe, sollte mir sagen, warum ich hier sey.

Rurit. Cben fo ich.

Otrepiep mit Mniczet. "Er bietet [?] fein Beld.

Schuiskoi. Last Marfa schwören, dann laß ich selbst das Schafott 20 wieder aufschlagen und bezahle aus eignen Mitteln den Henker.

Poniatowsti fällt für D.

Marfa. Ich glaubte, unglücklich zu sehn; jest bin ichs erst ganz.

Marfa. Ein ewiger Aschermittwoch war mein Leben.

Marfa erscheint in höchster Liebe für Demetrius, ihn zu retten, 25 dies sührt seinen Tod herbei.

[4] D. "Auf, brave Deutsche, sie zürnen mir, daß ich Euch vorzog, zeigt, daß Ihr's verdient. Er sicht.

Marina. Brav. Dem. Liebst Du mich? Marina. Bon heute an.

<sup>12—14 &</sup>quot;Die Erhängungs-Geschichte" vgl. Tgb. vom 4. Februar 1863 (II S. 527): der Posten, der glaubt, ein Selbstmörder habe ein Bad genommen und sich dann zum Trocknen aufgehängt. 20 f. vgl. Tgb. vom 7. Januar 1856 nach einer Erzählung Julius Glasers: Im Gräfl. Erbachschen wird in den Zeiten des heil. Nöm. Reichs ein Verbrecher zum Tode verurtheilt, es ist aber im Gebiet des tleinen Souverains tein Scharsrichter vorhanden. Man fragt bei dem benachbarten Scharsrichter an, was die Hinrichtung kostet, und sindet die Forderung zu hoch. Inculpant wird inquirirt, ob er die Kosten aus eigenem Seckel bestreiten kann. Er ist bettelarm und da der Graf auch nicht so viel daran wenden will, so begnadigt er ihn . . .

40

43

B

Im Bolk. "Er ift ein Zauberer, lebendig nicht so gesährlich

Otrepiep (in Saffen). Ich glaubte, es solle gar keinen Herrn mehr geben. — (Als Schuistoi an dem Leitigen tuict.) Mein Fürst, um 35 was habt Ihr gebeten? Der Deilige nickte.

"Das arme Kind, von seiner Mutter verlassen, thut Wunder, um zu zeigen, daß es echt ist."

Marfa und Barbara.

Barbara.

Ich schwöre Dir, er ift Jwans Cohn.

[Barbara] Demetr. (bazwischen).

Aber nicht der Deinige!

[5] Dent. (gu Minteget).

Rein, das verstehst Du nicht, In Mostau zieh ich nur als Buße ein.

Direpiep.

Tenn ich

Bin Einer von ben vielen Czaren-Bätern,

Marfa.

Ein ew'ger Aschermittwoch war mein Lebeu!

Marfa und Barbara faniammen treffend bei Demetrius nach der kirchen Scene).

In Maria das Gefühl, daß, wenn T. lebt, ihre Rache um so furchtbarer war.

Cher Lemetrins, auf 8, 1 und zum Teil daneben stehen nuch folgende zwei Notizen, die wohl auch irgendwie für unser Drama hätten verwertet werden sollen

Wie ich ale Joninetis Violienter hinter ihm her ging und er mich ausknibente

Metternel, give a secon sesser is bernen, wie ein küsser w einen Fabron Gonillis nur die Feistmund wir Schmetier: lugsking in sisch zu aller ausliep

#### Druck.

E Demetrus. | — | Eine Tragödie | von | Friedrich Hebbel. | (Nachgelaisenes Berk.) | — , Hamburg. | Hossmann und Campe. 1864. | Octav XVI und 241 Seiten [besorgt von Emil Kuh]. Druck von Jacob & Holzhausen in Bieu, L. f. Universitäts: Buchdruckerei. E kommt für die Textgestaltung nicht in Betracht, aber S. XV f. stehen sonst nicht überlieserte Characterstriche und Aperçus:

"Boris bekennt fich gegen hiob jum Berbrechen, aber es fragt

fich, ob es noch Berbrechen mar." -

"Boris (zu Diob). Ich tenne Dich, Du wirst nicht langer bei mir bleiben, als mein Glück, aber bas ist gut, barum richte ich mich nach Dir."

"Boris: 3ch weiß nicht, ob Demetrius ermordet ift; befohlen hab' ich's nicht — aber untersucht und gestraft hab' ich auch nicht."

## Lesarten und Anmerkungen.

#### Yorspiel.

4 Borspiel, so mit Bleistift statt: L. Act. Angej., 31. July 1858. H1

Personen. 5, 1—12 fehlt  $H^1$  aus Nützlichkeitsgründen nach E

[Erste Scene.] Scenenzählung fehlt  $H^1$  [der Bequemlichkeit halber aus E beibehalten, aber in eckige Klammer gesetzt], vor 1 Erster Mct.  $H^1$  Die Namen meist ausgeschrieben und über dem Verse  $H^1$  aus Raumrücksichten wurde davon abgeseben 43 steht auch auf der Rückseite des folgenden Blattes, aber in folgender verworfener Fassung: Sich doch den Wönch nur an! Steht er nicht da,  $H^1$ 

[Zweite Scene.] 57 schalt  $H^1$  E 77 hatte — weißther ihn, ich weiß nicht mehr,  $H^1$  85 l. nehm' 87 zuerst Bedurfte auch zum Spiele des Gesährten,  $H^1$  95 unter Roch nicht! Verzeiht mein wunderliches Wesen!  $H^1$  104 daneben 1. [=100]  $H^1$ 

[Dritte Scene.] 125 Sein Roß über Die Kuh H<sup>2</sup>
[Fünfte Scene] 183 laufen über zittern H<sup>1</sup> 185
Das – Dir aus Die Eier, die H<sup>1</sup> 186 Küche [einzusammeln,]

 $H^1$  191 uns über Dich  $H^1$  194 recht [gut!]  $H^1$  204 daneben 2. [= 200]  $H^1$  212 Haar [gerauft.]  $H^1$  220 später zugesetzt  $H^1$  So sprich über Doch rasch  $H^1$  221 sah über hat  $H^1$  247 Schürze] Schärpe E

[Sechste Scene.] 267 es über sie  $H^1$  277 es über sie  $H^1$  303 sf. zu diesem Motiv vgl. "Aufzeichnungen aus meinem Leben" Bd. VIII S. 99, 3 sf. über Hebbels Verhalten gegen Emilie Voss 304 daneben 3. [=300]  $H^1$  331 andere  $H^1$  345 sf. Erinnerung an Princessin Marie Wittgensteins Aussehen in Berka vgl. Kuh, Biographie II S. 596 sf. 353 man [sie]  $H^1$  369 an — heim über Dir zurück  $H^1$ 

[Siebente Scene.] 384 Bedeut' ihn doch!] Die Peitsche her! E

[Achte Scene.] 404 daneben 4. [= 400]  $H^1$ 

[Neunte Scene.] 413 zuerst Weil die Weräger ausgestorben sind.  $H^1$  425 f. zuerst

Worin er für den kleinen Dienst, den ihm Der arme Schiffer um des Heilands willen Geleistet, eine Million verspricht,  $H^1$ 

[Zehnte Scene.] 438 f. und — mehr. am Rand zugesetzt  $H^1$  457 [Erstoch] Getödtet.  $H^1$  460—483 mit Bleistift gestrichen, daneben: (An einen andern Ort)  $H^1$  vgl. im 4. Act die Verse 2698 ff. 484 heil'ge über große  $H^1$  487 legten über sollten  $H^1$  503 daneben 5. [=500]  $H^1$  514 Das über Und  $H^1$  gespalten über verschmelzen,  $H^1$  519 [schäumend,] brütend,  $H^1$  520 zuerst außgesocht:  $H^1$  527 Darnieder schlug über Ferschmetterte  $H^1$  546 Grüften] Gräbern E

[Eilfte Scene.] l. Eilfte diese Form brauchte Hebbel 554 später zugesetzt  $H^1$  555 zuerst Den man mit einem einzigen Sprung  $H^1$ 

[Vierzehnte Scene.] 620 f. Marina — meine! am Rande zugesetzt  $H^1$  hier sollte vielleicht das Motiv verwertet werden, das im Tgb. von 1859 (II S. 463) steht: Demetrius. Ich bin nur auf einen einzigen Menschen neidisch. Marina. Und wer ist das? Dem. Ich kenne ihn nicht. (Der, der sie dereinst heim sein. 627 daneben 627.  $H^1$ 

#### Demetrius.

#### Erster Act.

29 f. Titel und Personen verzeichnis fehlen H<sup>1</sup> 31 Erster] Zweiter H<sup>1</sup>

[Erste Scene.] vor 628 Basmanow — Bojaren, fehlt H<sup>1</sup> setze darum [] 641 [Mftislawsfi.] Basmanow. H<sup>1</sup>

[Zweite Scene.] 670 Aus aus Don  $H^1$  575 l. seh'n, 682 Geschöpf [— Run!]  $H^1$  682 f. und — hole! später zugesetzt  $H^1$  702 f. Das — son zugesetzt über (und stest som)  $H^1$  712 8wölf unter Zehn  $H^1$  728 daneben l. [= \text{100}]  $H^1$  730 [Run?] Bas  $H^1$  730 ff. vgl. Bw. II S. 533 752 neben Blow? ein Bleististzusatz am Rand ausradiert  $H^1$  769 [Hiob.] Edynistoi.  $H^1$  802 Jwan über Boris  $H^1$  828 daneben 2. [= 200]  $H^1$  877 sordern  $H^1$  neben sodern z. B. 700 Hebbel braucht sodern in der Jugend, sordern im Alter überwiegender

[Dritte Scene.] 909 ein über der H'

[Vierte 8 cene.] vor 919 Kloster Byksa. sehlt  $H^1$  929 zuerst welches Dich als Kind entzückte!  $H^1$  939 ff citiert Bw. II 8. 481 940 zuerst Hebt Einer das mit Lacheln  $H^1$  941 zuerst Bas er mit bitt'ren Thränen sahren  $H^1$  947 daneben 4. [= 400]  $H^1$  948 Schemen über Schatten  $H^1$  949 stellen, wollte Hebbel in wersen, ändern, verwarf es aber wieder  $H^1$  nach 949 Wenn ich die Urme ihm entgegen breite,  $H^1$  958 [naht.] kommt.  $H^1$  968 Peine so über Du ste hattest,  $H^1$  972 zuerst Und statt zu siehen, withend um  $H^1$  980 f. vgl. das Gedicht "Kinderloos" V. 27 f.

Da zieht ihn schnell ber duntle Arm herunter, Der unter'm Auß fast mir ben Liebling stiehlt.

985 dem Tempel über der Messe  $H^1$  988 hincin über in die Kapelle  $H^1$  davon später zugesetzt  $H^1$  992 f. zuerst Einziger Rux  $H^1$  994 sollte geändert werden, aber wieder aufgegeben zu rasch von meiner Buth  $H^1$  995 zuerst Und [noch] viel rascher noch von dem empörten Volf  $H^1$ 

[Fünfte Scene.] 1005 Der [Erzbischof!] H1 1014f. vgl. Bw. II S. 473 über den Besuch im Krakauer Wawel, September 1858: Berbrochene Kronen, verblaßte Prachtgewänder, eingeroftete

Wenn man die Todten aus den Gräbern ruft, So giebt's für sie zu thun.  $H^1$ 

von 1047 andere Feder und engere Schrift  $H^1$  1060 einen [andern]  $H^1$  1086 diese [Segen]  $H^1$ 

[Sechste Scene.] 1089 Saporogischen E der Irrtum vom H war beizubehalten, weil die letzte Redaction fehlt 1117 l. eig'nes 1118 wie [schlecht]  $H^1$  1119 f. hier ist ein Sprung, denn Otrepiep war ja nicht Zeuge des Gespräches in der füuften Scene 1126 schwingt. über tummelt!  $H^1$ 1127 Schwert über Roß  $H^1$ zuerst ein Bild der Bibel,  $H^1$ 1132 später zugesetzt  $H^1$ 1141—1143 zuerst Leg' ich das Zeugniß ab, so hart es ist, Daß ich noch zeugen muß für Godunow. H1 1148 daneben 6.  $[=600] H^1$ 1152 zuerst Du hast ein fremdes an die Brust gedrückt. H<sup>1</sup> Bleistift am Rand, aber nicht als Vers beigeschrieben: Marfa. 3ch weiß, die schöne Barbara kam auch nieder. H1 1158 auch über 1165 [Aebtißin.] hiob. H¹ 1168 Otrepiep schon  $H^1$ ist's! neben Marfa. Ich fühl's!  $H^1$  1173 später zugesetzt  $H^1$ neben 1176 mit Bleistift Keine Rache. — Marfa: Ich glaubte mich todt — nun ist die Grabes-Erde abgeworfen, der Sargdeckel abgestoßen und die Asche abgeschüttelt — ach, der Mensch entsagt immer nur zum Schein. — Es war nur ein langer Ascher: Mittwoch bei mir, kein wirkliches [inneres] Verstäuben des Fleisches.  $H^1$  Was E S. XVI noch anführt:

"Im Augenblick der höchsten Gesahr zeigt die wahre Mutter dem Demetrius einen Ausweg. Er: Zeig' mir den Weg in's Nichts zurück durch Deinen Leib!" [vgl. V. 2998]

"Marfa erscheint in höchster Liebe für Demetrius, und das führt seinen Tod herbei." fehlt hier in  $H^1$  vgl. aber oben S. 462, 25 f. neben 1175 steht  $628\ H^1$ 

#### Zweiter Act.

Zula.  $H^1$  Nowogorob. auf Rasur über

[Vierte Scene.] 1207 Weise auf Rasur für Art  $H^1$  1218 Czar, über fürst,  $H^1$  1230 schießt über drückt  $H^1$  1237 30 $\bullet$ 

zuerst Die Schlässel Culas  $H^1$  1276 Was aus Das  $H^1$  daneben 1. [= 100]  $H^1$  1279 - 1281 das - opferten? am Rand zugesetzt  $H^1$  1294 zuerst Je mehr der Opser sallen, um so besier sits.  $H^1$  1297 zuerst zugleich die Wacht,  $H^1$ 

[Sechste Scene.] 1313 will! über muß!  $H^1$  1315 Das über Doch  $H^1$  1322 zuerst bis Dich Deine Würde deckt,  $H^1$  1344 zuerst Drum gieb mir selber Antwort, nicht dem Rock!  $H^1$  1345=Bult]=Bolt E Pulk oder Polk, russisch und polnisch = Regiment 1358 vgl. Tgb. vom 20. Mai 1847 (II S. 261): Der Hert nies't im Zimmer, der Bediente verbeugt sich zum Prosit im Vorzummer. obenso Tgb. vom 10. Februar 1849: Der Hert nies't. Der Bediente sitt im Borzimmer und verbeugt sich.

[Siebente Scene.] 1368 Mann? über Menfch?  $H^1$  1372 f. Mniczef. — bas? am Rande zugesetzt  $H^1$  1377 daneben 2. [= 200]  $H^1$  1378 f. später zugesetzt  $H^2$ 

[Achte Scene.] 1387 später zugesetzt  $H^1$  1402—1404 am Rande zugesetzt  $H^1$  1435 auch über still  $H^1$  1438 [ziert,] ehrt,  $H^1$  1477 [setzen] wagen?  $H^1$  1481 daneben 3. [= 300]  $H^1$  1482 e8, [edser]  $H^1$  1491 [Sich] Doch  $H^1$  1528 als [er stand]  $H^2$ 

[Nounte Scone.] 1547 auf — Ante'n über knieend und  $H^1$  1575 später zugesetzt  $H^2$  1577 Gieb [Mach]  $H^1$  1578 Wahr — hätt' über Das hätte gleich  $H^1$  1582 daneben 4. [= 400]  $H^1$  1598 gern. [Die Gnade ist verlieh'n!]  $H^1$ 

[Zehnte Scene.] 1612 längst schon über zitternd H1

1628 wart! über seyd  $m{H^1}$ 

[Eilfte Scene.] 1640 l. Oftermorgen, [Vierzehnte Scene.] neben 1682 steht 5. [= 500]  $H^1$ 

#### Dritter Act.

Dritter Act. fehlt H1

[Erste Scene.] 1767 f. And — Bart. später zugesetzt H<sup>1</sup>
1768 was über [o viel H<sup>1</sup> 1772 Boris hatte 1593 unter Fedors
Namen die Freizügigkeit der Bauern aufgehoben, aber 1597 ihnen
dann gestattet, am St. Georgentage, freilich nur in geringer Zahl,
den Herren zu wechseln: vgl. Karamsins Gesch. d. Russ. Reiches
(Leipzig 1827) IX S 256f., X. S. 70f. und Prosper Mérimée, Der
falsche Demetrius (Leipzig 1853) S. 41 f. Andreastag statt Georgetag scheint ein Gedächtnissehler Hebbels zu sein 1785 Roch

über Weit  $H^1$  1809 f. vgl. Karamsin X S. 301 von Boris' Tod: Bon ihm kann man mit Wahrheit sagen, daß er gelebt hat, wie ein Löwe, regiert, wie ein Fuchs, und gestorben ist, wie ein Hund! ebenso Mérimeé S. 101, beide nach den Quellen

[Vierte Scene.] 1844 f. später zugesetzt  $H^1$  1846 sie nur über Polen  $H^1$  1847 daneben 1. [=100]  $H^1$  1856 später zugesetzt  $H^1$  1858 fünst'ge später zugesetzt  $H^1$  der [neue]  $H^1$  1862 f. Denn — Woiwod über Denn der Papa  $H^1$  1883 Nun über Jetzt  $H^1$  treuen über seinen  $H^1$  1891 völlig über tüchtig  $H^1$  1894 allen [seinen]  $H^1$  1900 mich sin das Cager]  $H^1$ 

[Sechste Scene.] 1919 Reich' [Gieb]  $H^1$  1924 f. zuerst gelitten, Drum soll Dir meine  $H^1$  1926 [auf] in  $H^1$ 

[Siebente Scene.] vor 1930 [Otrepiep.] Ossip.  $H^1$  1930—1941 in  $H^2$  1930 gut] recht  $H^2$  dumm,] läppisch,  $H^2$  1932 Giebt er den Ochsen oder  $H^2$  1933 Manche ziehen mit  $H^2$  1935 Spieges] Ofen  $H^2$  1936 fehlt  $H^2$  1937 Czaren] Herrn  $H^2$  1939 Ich hab' schon meinen Theil die Hand die Hand  $H^2$ 

[Achte Scene.] 1946 unter'm aus an dem  $H^1$  [Neunte Scene.] 1948 f. in  $H^2$  Doch still,

Was wollen die? Wer sind die beiden Frauen? Hast Du sie nicht bei'm Einzug schon bemerkt?  $H^{\mathbf{z}}$ 

1949 daneben 2.  $[=200] H^1$ 

[Zehnte Scene.] 1953 so früh' später zugesetzt  $H^1$  1954 Zu diesem über So früh zum  $H^1$  Tartarfrieg aus Türkenstrieg  $H^1$  1968 l. viele

[Eilfte Scene.] 1999 einst über hoch  $H^1$  2000 f. zuerst Als vor dem Täuser sich des Menschen Sohn Am Jordan beugte;  $H^1$  2005 Gottes über diese  $H^1$  2011 später zugesetzt  $H^1$ 

[Vierzehnte Scene.] 2049 daneben 3. [= 300]  $H^1$ 

[Funfzehnte Scene.] 2066 Schrei und über einen  $H^1$  2085 später zugesetzt  $H^1$  2090 später zugesetzt  $H^1$  2091 Basmanow — geb's! am Rand zugesetzt  $H^1$ 

[Sechszehnte Scene.] 2092 später zugesetzt  $H^1$  2093 gestattet über vergebt  $H^1$  2100 zuerst Versteht Ihr daß?  $H^1$  2106 zuerst Drum stag' ich noch einmal: Wer ist mein Czar?  $H^1$  2111 der über mein  $H^1$ 

[Siebzehnte Scene.] 2136 zuerst wir ihn zu dem  $H^1$  [Achtzehnte Scene.] 2142 zuerst hoch verehrten  $H^1$ 

[Nounzehnte Scene.] 2146 f. war - eine über fniete Seit einer H1 2152 daneben 4. [=400]  $H^{1}$ 

[Zwanzigste Scene.] 2194 Rotter aus Rotte H1 2198 ward über ist H1 2201 Begreifst über Verstehst H1 2204 ben trägen] H' 2227 Apfel über Auge H' 2228 Des aus Das Ohr beschiegen? H1 2231 Es heißt, über Man fagt, H1 [Marfa.] Nebtigin H1 2242 lacht - jest aus lachen fie H1 2247 hier fehlt ein Fuss

[Einundzwanzigste Scene.] 2252 daneben 5. [= 500]  $H^{*}$ 2258 ich fiber und H1 2259 ein [Geheimnig] H1

[Zweinndzwanzigste Scene.] 2275 bas Soupt, ans den Kopf, H1

[Dreiundzwanzigste Scene.] 2291 daneben 540. H1

#### [Vierter Act.]

Bierter Mitt, feblt H1

[Erste Scene.] 2329 [Alfo fei] Darum H1 2336 hier über ihm  $H^1$  2350 nur. über recht,  $H^1$  2368 ff. vgl. Bd. VI 2391 daneben 1. [= 100] H1 2406 raid das über S. 415 diefes H1

[Zweite Scene.] 2417 (Lagt) Den H1 2423 Fest- Dahl über Mittags:Effen H1 2440 zuerst Erscheinen mußte, wie das Boot am Schiff, H1 2447 zuerst ben Ballfisch fah ich nicht H1 2468 rauben über nehmen H 1 2469 Gut'ger [Gott] H 1 2475 2477 fallt? über kommt H1 2483 Bringer über so [lang]  $H^1$ Träger  $H^{\dagger}$  2490 den über sie  $H^{\dagger}$  2491 daneben 2. [=200]2493 Unter'm Rinn! über Unf der Bruft, H' 2494 spater  $H^{\sqcup}$ 2521 später zugesetzt H1 2505 großten über höchsten H1 2522 viel) noch H1 2526 felbft [befahl?] H1 zugesetzt H1 2528 viel über arg H' 2538 zuerst Jch statt' sie dafür aus! H' 2539 ehrbar über felber H1 2542 vgl Juni 1838 (Tgb. I S. 106): Der Denich ift ber Bafilist, ber ftirbt, wenn er fich felbft fieht. nach 2558 gebt über nimmt H1 2569f. Demetrius - Schonbeit. am Rand zugesetzt H1 2570 (Mein) Tochterchen, H1 2591 will, über fingt,  $H^1$  2594 daneben 3. [= 300]  $H^1$ 2602 klatichen über köpfen über knicken  $H^1$ 

[Vierte Scene.] 2609 Bergebt, unter Bergeiht H1

[Fünfte Scene.] 2616 zuerst Um fleiner Schulden fomm'  $H^1$  2617—2653 dazu bietet die Rückseite von Bl. 32 des ersten Acts in  $H^1$  mit Bleistift folgenden Entwurf:

Mönd.

36 bitte um eine Glode!

Dem.

æa!

Mönd.

lim Fährgeld — (So nach und nach die ganze Intrique.

Dem.

C, mir ist noch so Bieles dunkel, erzähle mir.

2647 liegen über sitzen  $H^1$  2653 zuerst wirst auch dankbar sehn  $H^1$  Sag' [mir]  $H^1$ 

[8 e c h s t e 8 c e n e.] 2658 Und [Orden ausgetheilt]  $H^1$  2683 That [ersehn]  $H^1$  2690 erseh'n, über bestimmt,  $H^1$  2698 sf. vgl. 516 sf. 2701 daneben 4. [=400]  $H^1$  2714 Erwäg' — wohl, über Besinne Dich,  $H^1$ 

[Achte Scene.] 2752 zuerst Erwäg' es wohl, H1

[Neunte Scene.] 2755 hier scheint eine Lücke zu sein, es sehlt der Übergang 2794 daneben 5. [= 500]  $H^1$  2795 süßerm!  $H^1$  2832 später zugesetzt  $H^1$  2835 Schooß über Urm  $H^1$  2836 an über ahnte, in  $H^1$  Brust, über Urm,  $H^1$  2842 Frist über Zeit  $H^1$  2850 Gleich! über Rasch!  $H^1$  2852 zuerst obgleich sie's tief  $H^1$  2857 sff. in  $H^2$ 

Barbara.

Du bist des Czaren Jwans echter Sohn, Ich könnte tausend Eide darauf leisten — —

Dem.

Und Marsas?

**Barb.** (stockt).

D.

Warum flocht Du?

B.

Köchin [?] vom katholischen Bischof.

D.

Wofür [?]

B.

Ich half beim Kindertausch.

D.

Du hast Dein eig'nes Kind dem Mörder verkauft ppp. H2

[Zehnte Scene.] 2877 Schickt [Cragt]  $H^1$ 2894 daneben 6.  $[=600] H^1$ 2920 fragt ist Imperativ. 2945 Gieb über Reich' H1 2951 zuerst Nach Sendomir als Jäger frei 2982 Polen [gehn] H1 2994 mein Sohn! über zurück!  $H^1$ der Nacht später zugesetzt H<sup>1</sup> Demetrius  $H^1$ daneben 7.  $[=700] H^1$ 2996 Sproß. unter Sohn! H1 3008 gern. über ftets.  $H^1$ 3014 zuerst mit allen ihren  $H^1$ 3016 später zugesetzt  $H^1$ 3022 armen über 3018 ganz über noch  $H^1$ 3026 3d unter Und  $H^1$ ganzen  $H^1$ 

[Eilfte Scene.] 3034 ihn über er  $H^1$ 

[Zwölfte Scene.] 3060 will, über foll  $H^1$ 

[Dreizehnte Scene.] 3074 daneben 780.  $H^1$  darunter: Geschrieben auf dem Krankenbett. Geendigt 6. Nov. 63.  $H^1$ 

#### Fünfter Act.

Fünfter Act. Flüchtig mit Bleistift zugesetzt H<sup>1</sup>

[Zweite Scene.] 3123 zuerst wird viel hundert Haufer H?

[Dritte Scene.] 3139 Viele aus Ulle  $H^1$  3142 Jch? [— Jch?]  $H^1$  [Du,] Ja,  $H^1$  3143 [Oder] Jft  $H^1$ 

[Fünfte Scene.] 3158 zuerst Was soll das heißen? H¹

[Sechste Scene.] 3174 daneben 1. [= 100]  $H^1$ 

[Siebente Scene.] 3191 [Da ist's!] Noch  $H^1$  3195 ff. vgl. Tgb. vom 18. October 1853: In Rußland darf fein Eingeborner (Saufens halber) Bäcker oder Apotheker sehn, das sind immer Deutsche. (Prof. Littrow) 3201 Ein über Drei  $H^1$ 

[Achte Scene.] 3240 fonst [wohl?]  $H^1$  3241 darnach noch Platz auf der Seite, die leer blieb  $H^1$  3242 von da an

mit Bleistift, die Namen oft nur abgekürzt  $H^1$ 3247 Erschienen über Gekommen H1 3251 wie — ich über warum ich mich selbst  $H^1$  3252 mich gestern über in Demuth  $H^1$ 3261 Ihr [selber] H<sup>1</sup> 3264 R. u. O. kann nach 3254 nur Rurik und Ossip heissen  $H^1$  3280 Must fchick ist fraglich  $H^1$  "Muschick", russ. der Mensch, aber auch in älterer Zeit Standesbezeichnung. Woher sie Hebbel kannte, war nicht festzustellen. Marschall E 3281 am Rand zugesetzt doch kann man so nicht lesen. Der ist unwahrscheinlich, eher Die  $H^1$ 3283 Lesung  $H^1$ 3288 Dort über fraglich  $H^1$ 3284 Ei [freilich]  $H^1$ 3289 ihre über nicht die H1 3293 Der vor Hier H1 Ihr  $H^1$  3295 manche unter uns're  $H^1$ 3297 nach Wie drei Worte gestrichen, etwa heute viele haben H<sup>1</sup> 3299 uns zulest über Unleserlich  $H^1$  3305 bei ich bricht das Manuscript ab, nicht ein Buchstabe mehr erhalten  $H^1$ 

Der Apparat zu den Gedichten I und II erscheint im VII. Bande.

Herrofé & Biemfen. Wittenberg.

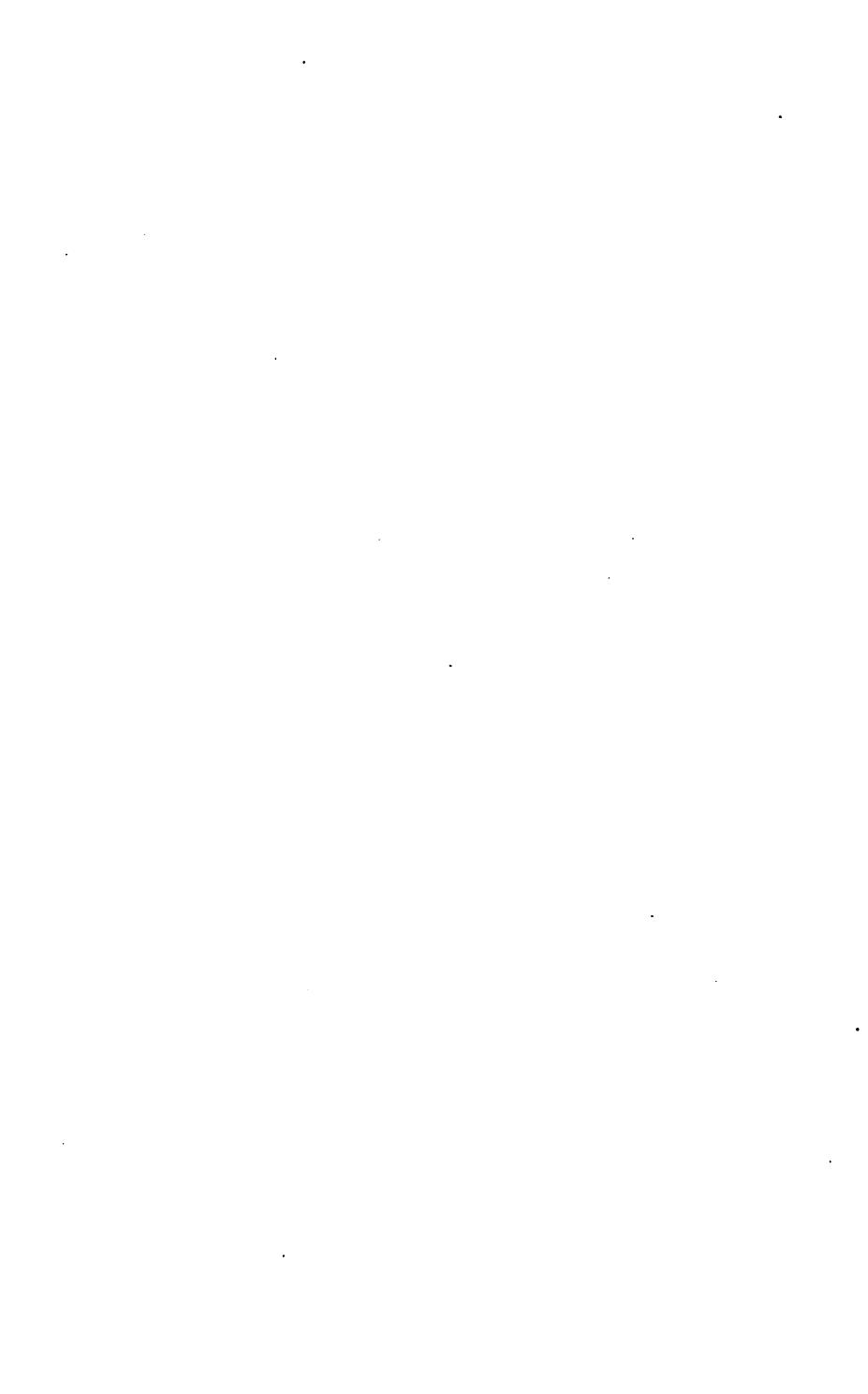





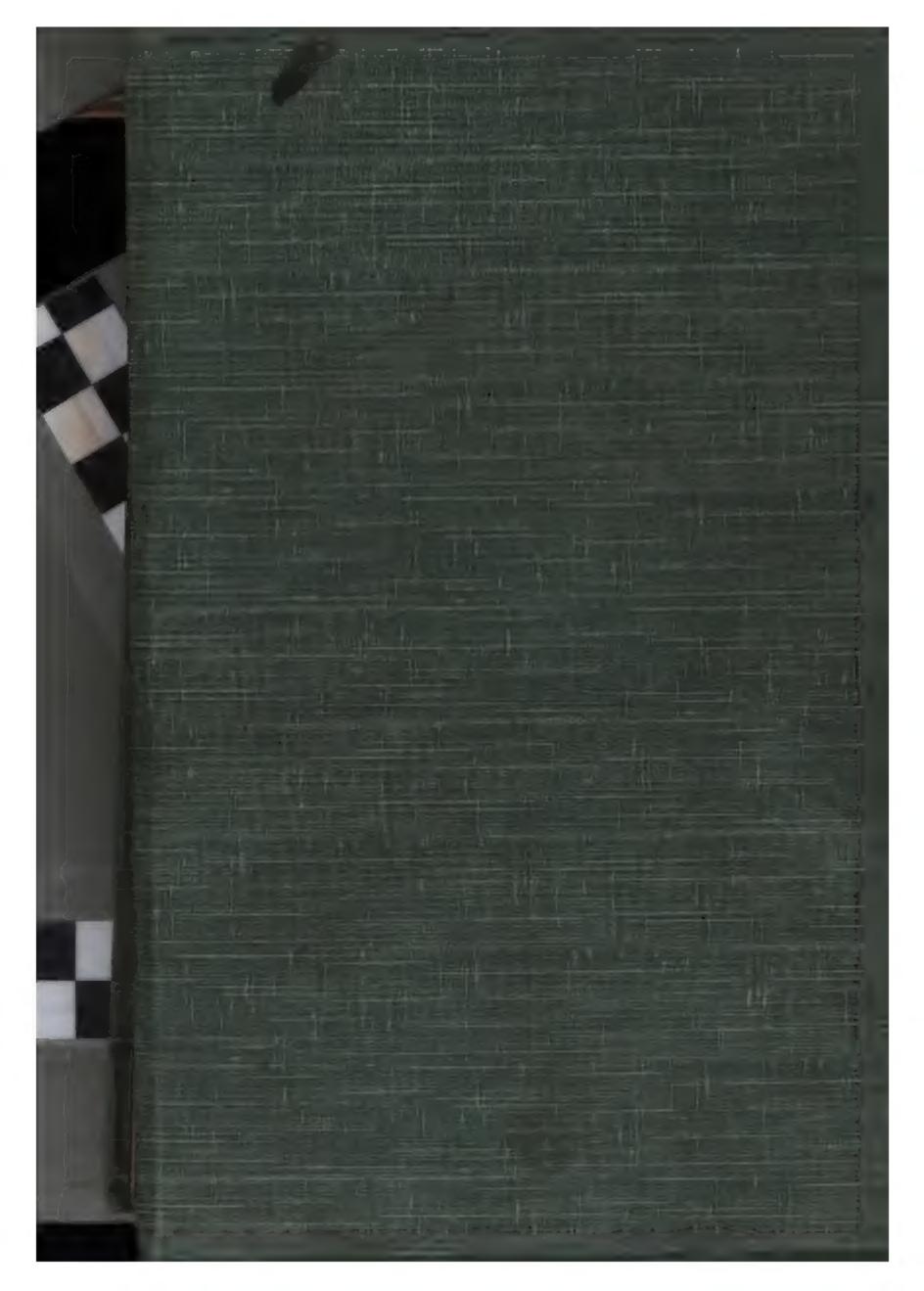